

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





LEVI COOPER LANE FUND

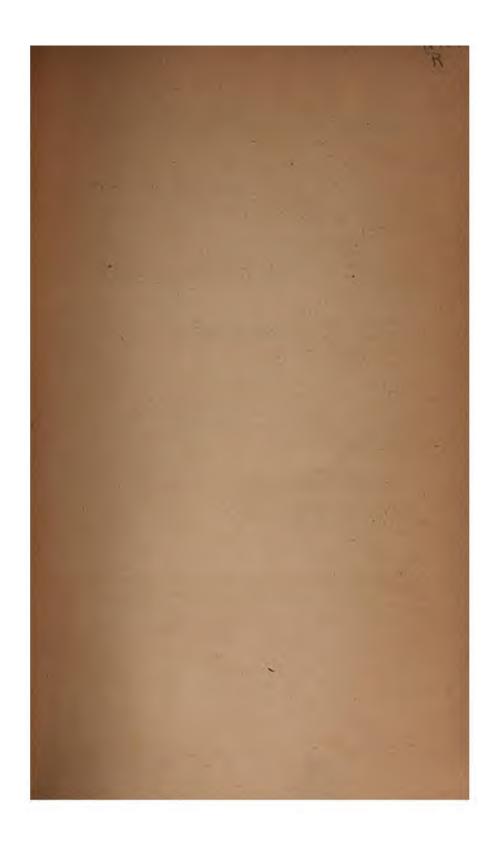



# Gemeinfaßliche Heilkunde

mi

# Gesundheitslehre

für Shiffsofficiere,

nebft einer Unteitung jum Gebrauche

ber

Schiffsapotheken.

Bon

Seinrich Rohlfe, Dr. med.,

Dritte verbefferte Muflage.

Salle, Hermann Gefenius. 1873.

61711

Das Recht ber lebersetzung in frembe Sprachen behalten fich ber Berfaffer und Berleger vor.

Dem Reftor der medicinischen Gelehrten = Aristofraten, dem Begründer der "ethischen Medicin",

# herrn Hofrath Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx,

orbentlichem Prosessor ber Mebicin an ber Untversität Göttingen, Senior ber mebicinischen Facultät baselbst, Mitglieb ber Königlichen Societät ber Wissenschaften u. s. w.

wibmet

in aufrichtiger und inniger Berehrung und Freundschaft

bie britte Auflage biefes Buches

der Berfaller.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |

# Inhaltsverzeichniß.

# 1. Beschreibung bes menschlichen Körpers und allgemeine Krankheits = und Heillehre.

| Mugemeine Grundbegriffe  Unterschieb der organischen und unorganischen Körper  Unterschieb des Pflanzen- und Thierreichs  Die Zellentheorie  Beflandtheile des menschlichen Körpers  Knigen und Zusammensetzung der Knochen.  Cintheilung der Knochen  Berbindung der Knochen  Berbindung der Knochen  Geschichtstnochen  Der Rumpf  Knochen der unteren Gliedmaßen  Knochen der unteren Gliedmaßen  Die Muskeln  Die Winsteln  Die Eingeweide  Berdanungswertzenge  Die Serbanung  Die Sathmungsorgane  Die Harmmildung  Die Harmmildung  Die Harmwertzenge  Die Harmwertzenge  Die Geschichtswertzenge  Die Berdanung  Die Harmwertzenge  Die Geschichtswertzenge  Die Brime  Das Geschifftem  Das Geschifftem  Das Blut und die Lymphe  Das Der Athmungsproceß.  Der Athmungsproceß. | 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3. Unterschieb bes Pstanzen- und Thierreichs 4. Die Zellentheorie 5. Bestandtheile bes menschlichen Körpers 6. Kutzen und Jusammensetzung der Knochen. 7. Sintheilung der Knochen. 8. Berbindung der Knochen. 9. Kopstnochen. 0. Gesichtsknochen. 1. Der Kumps 2. Knochen der oberen Gliedmaßen. 3. Knochen der unteren Gliedmaßen. 4. Die Wußteln. 5. Die Singeweide. 6. Berdauungswertzeuge. 7. Die Berdauung. 8. Die Athmungsorgane. 9. Die Scimmbildung. 90. Die Hambildung. 90. Die Hambildung. 91. Die Geschlechtswertzeuge. 92. Die Geschlechtswertzeuge. 93. Das Geschlichtem. 94. Das Blut und die Lymphe. 95. Das Gerz                                                                                                                                                        | 2<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6 |
| 3. Unterschieb bes Pstanzen- und Thierreichs 4. Die Zellentheorie 5. Bestandtheile bes menschlichen Körpers 6. Kutzen und Jusammensetzung der Knochen. 7. Sintheilung der Knochen. 8. Berbindung der Knochen. 9. Kopstnochen. 0. Gesichtsknochen. 1. Der Kumps 2. Knochen der oberen Gliedmaßen. 3. Knochen der unteren Gliedmaßen. 4. Die Wußteln. 5. Die Singeweide. 6. Berdauungswertzeuge. 7. Die Berdauung. 8. Die Athmungsorgane. 9. Die Scimmbildung. 90. Die Hambildung. 90. Die Hambildung. 91. Die Geschlechtswertzeuge. 92. Die Geschlechtswertzeuge. 93. Das Geschlichtem. 94. Das Blut und die Lymphe. 95. Das Gerz                                                                                                                                                        | 3<br>4<br>4<br>5<br>5           |
| 4. Die Zellentheorie 5. Bestandtheile bes menschlichen Körpers 6. Ruisen und Jusammensetzung der Knochen 7. Sintheilung der Knochen 8. Berbindung der Knochen 9. Kopstnochen 0. Gesichtsknochen 1. Der Rumps 2. Knochen der oberen Gliedmaßen 3. Knochen der unteren Gliedmaßen 4. Die Wussteln 5. Die Singeweide 6. Berdamungswertzeuge 7. Die Berdamung 8. Die Athmungsvorgane 9. Die Stimmbildung 10. Die Himmbildung 10. Die Himmbildung 11. Die Geschlichtswertzeuge 12. Die Geschlichtswertzeuge 13. Das Geschlichtswertzeuge 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Gerz                                                                                                                                                                                                            | 3<br>4<br>4<br>5<br>5           |
| 6. Muşen und Jusammensetzung der Knochen. 7. Sintheilung der Knochen. 8. Berbindung der Knochen. 9. Kopstnochen. 1. Der Kumpf. 2. Knochen der oberen Gliedmaßen. 3. Knochen der unteren Gliedmaßen. 4. Die Mussteln. 5. Die Eingeweide. 6. Berdauungswertzeuge. 7. Die Aerdauung. 8. Die Athmungsorgane. 99. Die Sermmbildung. 100. Die Hefchlechtswertzeuge. 11. Die Geschlechtswertzeuge. 12. Die Geschlechtswertzeuge. 13. Das Gestäßsustem. 14. Das Blut und die Lymphe. 15. Das Gerz                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4<br>4<br>5<br>5                |
| 7. Eintheilung der Knochen 8. Berbindung der Knochen 9. Kopftnochen 10. Gesichtsknochen 11. Der Rumpf 12. Knochen der oberen Sliedmaßen 13. Knochen der unteren Gliedmaßen 14. Die Muskeln 15. Die Eingeweide 16. Berdauungswertzeuge 17. Die Arhmungsorgane 19. Die Athmungsorgane 19. Die Hihmungsorgane 19. Die Heschwertzeuge 11. Die Geschlechtswertzeuge 12. Die Geschlechtswertzeuge 13. Das Geschlichtem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Gerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4<br>5<br>5<br>6                |
| 8. Berbindung der Anochen 9. Kopftnochen 10. Gesichtsknochen 11. Der Rumps 22. Knochen der oberen Sliedmaßen 33. Knochen der unteren Gliedmaßen 44. Die Mußteln 55. Die Singeweide 66. Berdaumngswertzeuge 77. Die Aerdaumng 88. Die Athmungsorgane 19. Die Hihmungsorgane 19. Die Henwertzeuge 20. Die Heschlechtswertzeuge 21. Die Geschlechtswertzeuge 22. Die Brüfte 23. Das Gesäsighstem 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>·5<br>6                    |
| 9. Kopfkrochen 0. Gesicktskrochen 1. Der Rumps 2. Knochen ber oberen Gliedmaßen 3. Knochen ber unteren Gliedmaßen 4. Die Muskeln 5. Die Eingeweibe 6. Berdamungswertzeuge 7. Die Arhmungsvorgane 9. Die Arhmungsvorgane 19. Die Hihmungsvorgane 20. Die Hambilbung 20. Die Hambilbung 21. Die Geschlechtswertzeuge 22. Die Briste 23. Das Geschlichtem 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·5                              |
| 0. Gesichtstnochen 1. Der Rumps 2. Knochen ber oberen Gliedmaßen 3. Knochen der unteren Gliedmaßen 4. Die Musseln 5. Die Eingeweide 6. Berdanungswertzeuge 7. Die Berdanungs 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbildung 10. Die Harmwertzeuge 11. Die Harmwertzeuge 12. Die Geschlechtswertzeuge 13. Das Gesässphem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                               |
| 1. Der Kumpf 2. Anogen der oberen Gliedmaßen 3. Knogen der unteren Gliedmaßen 4. Die Muskeln 5. Die Eingeweide 6. Berdauungswertzeuge 7. Die Berdauung 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbildung 10. Die Harnwertzeuge 11. Die Geschlechtswertzeuge 12. Die Brüßsperideuge 13. Das Gesäßspfem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Gerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 2. Knoden der oberen Gliedmaßen 3. Knoden der unteren Gliedmaßen 4. Die Muskeln 5. Die Eingeweide 6. Berdauungswertzeuge 7. Die Arhmungsorgane 19. Die Stimmbildung 10. Die Harmwertzeuge 11. Die Gefdlechtswertzeuge 12. Die Gefdlechtswertzeuge 13. Das Gefäßipstem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                               |
| 3. Knochen ber unteren Gliebmäßen 4. Die Mußteln 5. Die Eingeweibe 6. Berbauungswertzeuge 7. Die Arhmungsorgane 19. Die Stimmbilbung 10. Die Hathmungsorgane 21. Die Geschlechtswertzeuge 22. Die Brüfte 23. Das Geschlichten 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Gerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 4. Die Musteln 5. Die Singeweibe 6. Berbaumgswertzeuge 7. Die Berbaumg 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbilbung 10. Die Hanwertzeuge 11. Die Geschlechtswertzeuge 12. Die Grifflesten 13. Das Geschlichten 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                               |
| 4. Die Musteln 5. Die Singeweibe 6. Berbaumgswertzeuge 7. Die Berbaumg 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbilbung 10. Die Hanwertzeuge 11. Die Geschlechtswertzeuge 12. Die Grifflesten 13. Das Geschlichten 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                               |
| 6. Berbauungswerkzeuge 7. Die Verbauung 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbilbung 10. Die Heimmbilbung 11. Die Geschwerkzeuge 12. Die Brüffe 13. Das Gesäßspstem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                               |
| 6. Berbauungswerkzeuge 7. Die Verbauung 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbilbung 10. Die Heimmbilbung 11. Die Geschwerkzeuge 12. Die Brüffe 13. Das Gesäßspstem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                              |
| 7. Die Berbanung 8. Die Athmungsorgane 9. Die Stimmbildung 10. Die Herbanung 11. Die Geschlechtswertzeuge 12. Die Briffte 13. Das Gesäßspftem 14. Das Blut und die Lymphe 15. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                              |
| 19. Die Stimmbildung 20. Die Harmwertzeuge 21. Die Geschlechtswertzeuge 22. Die Brüffe 23. Das Gesäßpspiem 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                              |
| 19. Die Stimmbildung 20. Die Harmwertzeuge 21. Die Geschlechtswertzeuge 22. Die Brüffe 23. Das Gesäßpspiem 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                              |
| 20. Die Harnwertzeuge 21. Die Gefoliechtswertzeuge 22. Die Brüfte 23. Das Gefäsipftem 24. Das Blut und die Lymphe 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                              |
| 21. Die Geschlechtswertzeuge<br>22. Die Brüfte<br>23. Das Gesäßschem<br>24. Das Blut und die Lymphe<br>25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                              |
| 22. Die Briiste<br>23. Das Gesäfinstem<br>24. Das Blut und die Lymphe<br>25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                              |
| 23. Das Gefäßsystem 24. Das Blut und die Lymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                              |
| 24. Das Blut und die Lymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                              |
| 25. Das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28                              |
| 17. Die Arterien ober Schlagabern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                              |
| 28. Benen oder Blutadern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                              |
| 29. Die Lymphgefäße ober Sangabem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31                              |
| 10. Die Rerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                              |
| 31. Die Sinnekorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                              |
| A) Taftorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                              |
| B) Gerucksorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38                              |
| C) Sehorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38                              |
| D) Gehörorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                              |
| E) Geschmadsorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                              |

| S.   | 2) Secundäre venerische Krantheitssormen I. Schanker im Halse und in der Nase II. Benerische Handungschläge III. Benerische Knochenleiden B) Die nicht gistig venerischen Krantheiten Tripperhodenentzündung (Sandklot auf plattbentsch). Tripperhodenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | 2) Secundare venerifde Krantheiteformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121     |
|      | I. Schanter im Salfe und in ber Rafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121     |
|      | II. Benerische Hantausschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122     |
|      | III. Benerische Knochenleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122     |
|      | B) Die nicht giftig venerischen Krantheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123     |
| 110. | Tripperhobenentgundung (Sanbflot auf plattbeutich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125     |
| 111. | Tripperbubonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126     |
| 112. | Tripperbubonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126     |
| 113. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 114. | Rasentripper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126     |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|      | G) Aervenkrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 115. | Fallfucht, fallende Krantheit Starrframpf, Kinnbadenframpf Seefrantheit Eingeweibewilrmer und Parasiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127     |
| 116. | Starrframpf Linnbadenframpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128     |
| 117. | Seefrantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128     |
| 118. | Gingemeihemürmer und Margüten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120     |
| 440. | Singerocionemet uno paragren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00    |
| 1    | V. Die Bunbargneifunft ober bie außere Beilfunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130     |
|      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 150     |
|      | A) Befdreibung der größeren und kleineren wundarzifichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | Hülfsleiflungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130     |
| 119. | Der Aberlaß Die Anwendung des Katheters Die Eröffnung der Abscesse Giterhöhlen Die Anlegung der blutigen Räthe Bom Zahnansziehen Das Seizen der Schröpflöpfe Bon bem Seizen der Blutegel Das Legen eines Senstiefas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130     |
| 120. | Die Mumenhung has Ontheters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133     |
| 121. | Die Gerifferens har Officeste aber Gitart Hiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134     |
| 122. | Die Wylaning det Adjectie Doet Chethodien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135     |
|      | Der Antegung der dintigen Rathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133     |
| 123. | Som Bagnansstegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136     |
| 124. | Das Segen der Schropftopfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138     |
| 125. | Bon dem Setzen der Blutegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138     |
| 126. | Das Legen eines Genfteigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139     |
| 127. | Das Legen bes spanischen Fliegenpflasters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140     |
| 128. | Das Seigen der Minstiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140     |
| 129. | Die Anwendung ber talten Umfchläge und bes warmen Berbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141     |
|      | B) Die Sehre von der Eufzundung und ihren Musgangen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|      | den einzelnen Körpertheilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42      |
| 202  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 77    |
| 130. | Bom Abscesse ber Giterhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142     |
| 131. | Bon den Geschwirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142     |
| 132. | Bon dem Brande Berbreimung Erfrierung Furunkeln oder Schweinsbeulen — Blutschwären Earbunkel — Brandbeule Die Entzündung der Daut und des Zellgewebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     |
| 133. | Berbrennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146     |
| 134. | Erfrierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146     |
| 135. | Kurunfeln ober Schweinsbenlen - Blutichwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147     |
| 136. | Carbuntel — Brandbenle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 147   |
| 137. | Die Entrindung ber Saut und bes Zellgewebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148     |
| 138. | Philippi — Will — Middel — Danarithini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.78.37 |
| 139. | Schleimbentelwassersucht — Piphaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151     |
| 140. | Ron ben Angenentziinbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151     |
| 140. | A) Museulihentriinhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151     |
|      | B) Entzündung ber Bindehaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154     |
|      | C) Entrimbung ber Sornhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159     |
|      | C) Entzündung ber hornhaut D) Entzündung ber Regenbogenhaut ober bes Sterns im Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159     |
|      | E) Gutalinhung bet stegenobgenount ober des Sterns im Ange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150     |
|      | E) Entzündung bes ganzen Angapfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102     |
|      | C) Die Sehre von den Berwundungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153     |
| 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/100   |
| 141. | Die Bunden im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153     |
| 142. | Wunden des Ropfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| 148. Die Berrentung bes Untertiefers 16 149. Berrentung bes Oberarmknochens 16 150. Berrentung bes Borberarms 16 151. Berrentung ber Handwurzel am Borderarm 16 152. Berrentung bes Oberschentels 16 153. Berrentung bes Hußgelents 17 E) Pie Lehre von den Knochenbrüchen. 17 154. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 17 155. Bruch der Rippen 17 156. Bruch der Schlüsselbeins 17 157. Bruch des Oberarmkochens 17 158. Bruch des Borderarms 17 159. Bruch des Borderarms 17 160. Bruch des Unterschenkelks 17 160. Bruch des Unterschenkelks 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Lehre von den Lingeweidebrüchen. 17 163. Schenlesbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the s |        |      | Geite,                                                                                  |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A) Berletungen der augeren Bedechungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 4    |      | 156                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) Wunden bes Hirnschabels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 156                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C) Bunden bes Gebirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2.0  | 156                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   | 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munben bes Gefichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.3   | -    | 157                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wumber has Galies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 9 6  | 157                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thinben bes duties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | 101                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abunden der Bruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | 107                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   | 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wanden des Unterleibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | 157                                                                                     |
| 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen 148. Die Berrenfung des Untertiefers 149. Serrenfung des Oberarntnochens 150. Berrenfung des Borberarms 151. Berrenfung des Borberarms 152. Berrenfung des Borberarms 153. Berrenfung des Höggelents 153. Berrenfung des Höggelents 154. Die Knochenbriiche im Allgemeinen 155. Bruch des Schlüffelbeins 156. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Schlüffelbeins 157. Bruch des Godlüffelbeins 158. Bruch des Gorberarms 159. Bruch des Gorberarms 150. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 151. Bruch des Gorberarms 153. Bruch des Gorberarms 154. Die Leiftenbeiles 155. Bruch des Borberarms 156. Bruch des Oberschentellnochens 157. Bruch des Uberschentellnochens 158. Bruch des Borberarms 159. Bruch des Oberschentellnochens 160. Bruch des Unterschentels 170. Die Leiftenbriiche 171. Bon den Eingeweibebriichen im Allgemeinen 171. Die Anbelbruch 172. Die Anbelbruch 173. Bruch des Bruchbandes 174. Geburtschüffe und die Lehre von den Frauenund Kinderkranfheiten. 175. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 176. Don der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 177. Bon der neuschiehen Frucht 178. Bon der Begen mb Stellung des Kindes in der Gebärmutter 178. Bon dem Befen 178. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten 179. Bon dem Berschven dei der Steiße und Kußesburten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D) Die Cofine neur ber Mannenfauren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | 150                                                                                     |
| 149. Berrentung des Oberarmtnochens 160. Berrentung des Oberarmtnochens 161. Berrentung des Oberderarms 161. Berrentung des Gandwurzel am Borderarm 161. Berrentung des Höberscheitels 163. Berrentung des Höberscheitels 163. Berrentung des Füßgelents 167.  E) Pie Lestre von den Knochenbrücken. 17  154. Die Knochenbrücke im Allgemeinen 17  155. Bruch der Rippen 17  156. Bruch des Schlüsselbeins 17  157. Bruch des Schlüsselbeins 17  158. Bruch des Obergemeitelnochens 17  159. Bruch des Oberschentelknochens 17  160. Bruch des Oberschenkelknochens 17  161. Bon den Eingeweidebrücken im Allgemeinen 17  162. Die Lestre von den Lingeweidebrücken. 17  163. Schenkelbruch 18  164. Nabelbruch 18  165. Die Anlegung des Bruchbandes 18  166. Der eingelemmte Bruch 18  167. Das Beden 18  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  160. Bon ben Kennzeichen der Schwangerschaft 18  161. Bon der neuschlichen Frucht 18  162. Die geburtschung von Schwangeren und Gebärenden 18  163. Son den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  164. Bon der neuschlichen Frucht 18  165. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18  167. Das Beden 18  168. Die lintersuchung von Schwangeren ind Gebärenden 18  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  170. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Frucht 18  172. Bon der Begen 18  173. Bon den Beschnen 5tellung des Kindes in der Gebärmutter 18  174. Geburtsperioden 18  175. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  176. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  177. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  178. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  179. Rou dem Berschren bei der Steilungburten 199  179. Rou dem Berschren bei der Steilungsburten 199  170. Bon dem Berschren bei der Steilungsburten 199                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n) hie Behre pon den Gerrenunden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | 199                                                                                     |
| 149. Berrentung des Oberarmtnochens 160. Berrentung des Oberarmtnochens 161. Berrentung des Oberderarms 161. Berrentung des Gandwurzel am Borderarm 161. Berrentung des Höberscheitels 163. Berrentung des Höberscheitels 163. Berrentung des Füßgelents 167.  E) Pie Lestre von den Knochenbrücken. 17  154. Die Knochenbrücke im Allgemeinen 17  155. Bruch der Rippen 17  156. Bruch des Schlüsselbeins 17  157. Bruch des Schlüsselbeins 17  158. Bruch des Obergemeitelnochens 17  159. Bruch des Oberschentelknochens 17  160. Bruch des Oberschenkelknochens 17  161. Bon den Eingeweidebrücken im Allgemeinen 17  162. Die Lestre von den Lingeweidebrücken. 17  163. Schenkelbruch 18  164. Nabelbruch 18  165. Die Anlegung des Bruchbandes 18  166. Der eingelemmte Bruch 18  167. Das Beden 18  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  160. Bon ben Kennzeichen der Schwangerschaft 18  161. Bon der neuschlichen Frucht 18  162. Die geburtschung von Schwangeren und Gebärenden 18  163. Son den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  164. Bon der neuschlichen Frucht 18  165. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18  167. Das Beden 18  168. Die lintersuchung von Schwangeren ind Gebärenden 18  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  170. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Frucht 18  172. Bon der Begen 18  173. Bon den Beschnen 5tellung des Kindes in der Gebärmutter 18  174. Geburtsperioden 18  175. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  176. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  177. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  178. Bon dem Berschren bei der Sinillingsgeburt 19  179. Rou dem Berschren bei der Steilungburten 199  179. Rou dem Berschren bei der Steilungsburten 199  170. Bon dem Berschren bei der Steilungsburten 199                                                                                                                                                                                   | 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Berrenfungen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2    | 200  | 158                                                                                     |
| 149. Berrentung bes Oberarmtiochens 16 150. Berrentung bes Borberarms 16 151. Serrentung ber Handwurzel am Vorderarm 16 152. Eerrentung bes Oberschenels 16 153. Berrentung bes Hußgelents 17  E) Die Lehre von den Knochenbrüchen. 17 154. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 17 155. Bruch der Kippen 17 156. Bruch des Schlüsselbeins 17 157. Bruch des Oberschamts 17 158. Bruch des Oberschamts 17 159. Bruch des Oberschamts 17 159. Bruch des Oberschamts 17 160. Bruch des Oberschamts 17 160. Bruch des Oberschamts 17 161. Bon den Eingeweibebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenselbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingestemte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Unterschauffe und die Lehre von den Frauenund Kindertrantsbeiten. 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Kennzeichen der Schwangerschaft 18 171. Bon der Kennzeichen der Schwangerschaft 18 172. Wie son den Kennzeichen ber Schwangerschaft 18 173. Son den Kennzeichen ber Schwangerschaft 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18 176. Bon der Kennzeichen Estellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Kennzeichen 18 177. Bon dem Behan Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Kenzeichen dei der Intiligeburt 19 177. Bon dem Berschren bei der Intiligeburt 19 178. Bon dem Berschren bei der Steilungsburt 19 178. Bon dem Berschren bei der Steilungsburt 19 179. Kon dem Berschren bei der Steilungsburt 19 179. Ron dem Berschren bei der Steilungsburt 19 179. Ron dem Berschren bei der Steilung kant Krügehurten 19 179. Ron dem Berschren bei der Steilungsburt 19 170. Ron dem Berschren bei der Steilungsburten 19 177. Bon dem Berschren bei der Steilungsburten 19 178. Bon dem Berschren bei der Steilungsburten 19                                                                                                                                                                                                                                        | 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Berrenfung best Unterfiefers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 12  | 5 10 | 160                                                                                     |
| 150. Berrentung des Borderarms 151. Berrentung der Handmurzel am Borderarm 152. Berrentung des Högelents 153. Verrentung des Kußgelents 154. Die Knochenbricke im Allgemeinen 155. Bruch der Rippen 156. Bruch des Schlässelbeins 157. Bruch des Schlässelbeins 158. Rruch des Borderarmkochens 158. Rruch des Borderarms 159. Bruch des Obergehenkelknochens 150. Bruch des Obergehenkelknochens 151. Bruch des Unterschentels 152. Bruch des Unterschentels 153. Bruch des Borderarms 154. The Bruch des Borderarms 155. Bruch des Borderarms 156. Bruch des Borderarms 157. Bruch des Borderarms 158. Rruch des Borderarms 159. Bruch des Oberschenkelknochens 150. Bruch des Unterschentels 151. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 150. Bruch des Unterschentels 151. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 151. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 158. Schenkelbruch 159. Bruch des Bruchbandes 150. Die Anlegung des Bruchbandes 151. Bei Anlegung des Bruchbandes 152. Die Anlegung des Bruchbandes 153. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 154. Das Beden 155. Die Untersuchung der Daner der Schwangerschaft 156. Die untersuchung der Daner der Schwangerschaft 157. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 158. Bon den Beschn 159. Bon den Beschn 150. Bon den Beschnen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 150. Bon den Beschn 151. Bon den Berschren bei der Intilingsgeburt 151. Bon dem Berschren bei der Stellungsbretanse vom Geburtschesser 150. Bon dem Berschren bei der Swillingsgeburt 151. Bon dem Berschren bei der Etitungeburt 153. Bon dem Berschren bei der Stellung bes Kindes in der Gebärmutter 151. Bon dem Berschren bei der Stellung krießenter 152. Bon dem Berschren bei der Stellung krießenter 153. Bon dem Berschren bei der Stellung krießenter 154. Bon dem Berschren bei der Stellung krießenter 155. Bon dem Berschren bei der Stellung krießenter                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resyanting has Okovarminghans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | 161                                                                                     |
| 151. Berrentung ber Handwurzel am Borberarm 162. Berrentung bes Sberschenkels 153. Berrentung bes Hußgelents 154. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 155. Bruch der Rippen 156. Bruch der Kippen 157. Bruch des Schlüsselbeins 157. Bruch des Schlüsselbeins 158. Bruch des Dberarmkochens 159. Bruch des Oberarmkochens 159. Bruch des Oberarmkochens 150. Bruch des Unterschenkels 151. Bon den Eingeweibebrüchen im Allgemeinen 152. Die Lestre von den Lingeweidebrüchen. 153. Schentelbruch 154. Die Leiste von den Lingeweidebrüchen. 155. Die Leistenbrüche 156. Die Leistenbrüche 157. Bruch des Bruchbandes 158. Schentelbruch 159. Bruch des Bruchbandes 150. Schentelbruch 150. Schentelbruch 151. Bon den Eingeweibebrüchen im Allgemeinen 152. Die Anlegung des Bruchbandes 153. Schentelbruch 154. Die Unterschüßtse und die Lehre von den Frauenund Kinderfrankheiten. 158. Die Unterschüßtse und die Lehre von den Frauenund Kinderfrankheiten. 159. Bon den Keingeichen der Schwangerschaft 150. Bon den Keingeichen der Schwangerschaft 151. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 152. Bie sollen Schwangere leben? 153. Bon den Weisen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 154. Geburtsperioden 155. Bon den Beschnen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 156. Bon den Beschnen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 1575. Bon den Beschnen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 1576. Bon den Beschnen Stellung des Kindes in der Gebärmutter 1577. Bon dem Berschren bei der Intiligenut Stüßgeburten 1578. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1579. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1570. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1571. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1572. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1573. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1574. Bon dem Berschren bei der Stüllingsgeburt 1575. Bon dem Berschren bei der Stüllingspellunten 1576. Bon dem Berschren bei der Stüllingspellunten 1577. Bon dem Berschren bei der Stüllingspellunten 1578.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Damantina bas Darbaranas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      | 101                                                                                     |
| E) Die Lehre von den Knochenbrüchen.  174. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 1755. Bruch der Rippen 1756. Bruch des Schlässelbens 177 156. Bruch des Schlässelbens 177 157. Bruch des Schlässelbens 177 158. Bruch des Borderarms 175 158. Bruch des Borderarms 177 159. Bruch des Oberschenkelknochens 177 160. Bruch des Unterschenkels 177 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 177 162. Die Leistenbrüche 177 163. Schenkelbruch 188 164. Nabelbruch 188 165. Die Anlegung des Bruchbandes 188 166. Der eingeklemmte Bruch 188 167. Das Beden 188 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 188 171. Bon der menschlichen Frucht 188 172. Wie sollen Schwangere leben? 188 173. Bon den Weben 188 174. Geburtsperioden 188 175. Bon den Behen 188 176. Bon der Bechen 188 177. Bon der Beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtsbelser 318 176. Bon der Berschren bei der Fwillingsgeburt 189 177. Bon dem Berschren bei der Fwillingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 179. Rou dem Berschren bei der Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren hei dem Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren der  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrentung des Botdetatins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * *    |      | 104                                                                                     |
| E) Die Lehre von den Knochenbrüchen.  174. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 1755. Bruch der Rippen 1756. Bruch des Schlässelbens 177 156. Bruch des Schlässelbens 177 157. Bruch des Schlässelbens 177 158. Bruch des Borderarms 175 158. Bruch des Borderarms 177 159. Bruch des Oberschenkelknochens 177 160. Bruch des Unterschenkels 177 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 177 162. Die Leistenbrüche 177 163. Schenkelbruch 188 164. Nabelbruch 188 165. Die Anlegung des Bruchbandes 188 166. Der eingeklemmte Bruch 188 167. Das Beden 188 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 188 171. Bon der menschlichen Frucht 188 172. Wie sollen Schwangere leben? 188 173. Bon den Weben 188 174. Geburtsperioden 188 175. Bon den Behen 188 176. Bon der Bechen 188 177. Bon der Beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtsbelser 318 176. Bon der Berschren bei der Fwillingsgeburt 189 177. Bon dem Berschren bei der Fwillingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 179. Rou dem Berschren bei der Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren hei dem Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren der  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berrentung der Handwurzel am Borderarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 5 3  | 166                                                                                     |
| E) Die Lehre von den Knochenbrüchen.  174. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 1755. Bruch der Rippen 1756. Bruch des Schlässelbens 177 156. Bruch des Schlässelbens 177 157. Bruch des Schlässelbens 177 158. Bruch des Borderarms 175 158. Bruch des Borderarms 177 159. Bruch des Oberschenkelknochens 177 160. Bruch des Unterschenkels 177 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 177 162. Die Leistenbrüche 177 163. Schenkelbruch 188 164. Nabelbruch 188 165. Die Anlegung des Bruchbandes 188 166. Der eingeklemmte Bruch 188 167. Das Beden 188 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 188 171. Bon der menschlichen Frucht 188 172. Wie sollen Schwangere leben? 188 173. Bon den Weben 188 174. Geburtsperioden 188 175. Bon den Behen 188 176. Bon der Bechen 188 177. Bon der Beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtsbelser 318 176. Bon der Berschren bei der Fwillingsgeburt 189 177. Bon dem Berschren bei der Fwillingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 179. Rou dem Berschren bei der Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren hei dem Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren der  | 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berrenfung bes Oberschenkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | 167                                                                                     |
| E) Die Lehre von den Knochenbrüchen.  174. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 1755. Bruch der Rippen 1756. Bruch des Schlässelbens 177 156. Bruch des Schlässelbens 177 157. Bruch des Schlässelbens 177 158. Bruch des Borderarms 175 158. Bruch des Borderarms 177 159. Bruch des Oberschenkelknochens 177 160. Bruch des Unterschenkels 177 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 177 162. Die Leistenbrüche 177 163. Schenkelbruch 188 164. Nabelbruch 188 165. Die Anlegung des Bruchbandes 188 166. Der eingeklemmte Bruch 188 167. Das Beden 188 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 188 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 188 171. Bon der menschlichen Frucht 188 172. Wie sollen Schwangere leben? 188 173. Bon den Weben 188 174. Geburtsperioden 188 175. Bon den Behen 188 176. Bon der Bechen 188 177. Bon der Beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtsbelser 318 176. Bon der Berschren bei der Fwillingsgeburt 189 177. Bon dem Berschren bei der Fwillingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 178. Bon dem Berschren bei der Schlingsgeburt 199 179. Rou dem Berschren bei der Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren hei dem Schlingspeharten 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren den dem Geberschaften 199 179. Rou dem Berschren der  | 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berrenfung bes Kufigelents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 70   | 171                                                                                     |
| 154. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 17 155. Bruch der Rippen 17 156. Bruch des Schilisselbeins 17 157. Bruch des Oberarmtnochens 17 158. Bruch des Oberarmtnochens 17 159. Bruch des Oberschentelknochens 17 160. Bruch des Unterschenkels 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenkelbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gedärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechnung der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschlichen Frucht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon der Begen 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Berschren bei der Implingsgeburt 19 177. Bon der Berschren bei der Implingsgeburt 19 178. Bon dem Verschren bei der Swillingsgeburt 19 179. Kon dem Verschren bei der Steile und Kußgehurten 19 179. Kon dem Verschren bei der Steile und Kußgehurten 19 179. Kon dem Verschren hei der Steile und Kußgehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                         |
| 154. Die Knochenbrüche im Allgemeinen 17 155. Bruch der Rippen 17 156. Bruch des Schilisselbeins 17 157. Bruch des Oberarmtnochens 17 158. Bruch des Oberarmtnochens 17 159. Bruch des Oberschentelknochens 17 160. Bruch des Unterschenkels 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenkelbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gedärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechnung der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschlichen Frucht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon der Begen 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Berschren bei der Implingsgeburt 19 177. Bon der Berschren bei der Implingsgeburt 19 178. Bon dem Verschren bei der Swillingsgeburt 19 179. Kon dem Verschren bei der Steile und Kußgehurten 19 179. Kon dem Verschren bei der Steile und Kußgehurten 19 179. Kon dem Verschren hei der Steile und Kußgehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E) Die Lehre von den Anochenbrüchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 172                                                                                     |
| 156. Bruch des Schlüsselbeins 157. Bruch des Oberarmtnochens 158. Bruch des Oberarmtnochens 159. Bruch des Oberschenkelknochens 150. Bruch des Unterschenkels 151. Bruch des Unterschenkels 151. Bruch des Unterschenkels 152. Bruch des Unterschenkels 153. Schenkelbruch 154. Die Leistenbrüche im Allgemeinen 155. Die Leistenbrüche 176. Die Anbelbruch 188. Beine Anbelbruch 188. Beine Anlegung des Bruchdandes 188. Die Anlegung des Bruchdandes 188. Die Anlegung des Bruchdandes 188. Die Unterschung 200 Andelbruch 188. Die Unterschung 200 Andelbruch 188. Die Unterschung von Schwangeren und Gebärenden 188. Die Unterschung von Schwangeren und Gebärenden 188. Die Unterschung von Schwangeren und Gebärenden 188. Die Unterschung der Dauer der Schwangerschaft 189. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 189. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 189. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 189. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 189. Bon der Beschwangere leben? 189. 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 189. Bon der Begen 189. Bon der Kage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 189. 174. Geburtsperioden 189. 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 189. 176. Bon der Berschren bei der Zwillingsgeburt 199. 1778. Bon dem Verschren hei der Schringeburten 199. 1779. Bon dem Verschren hei der Schringeburten 199. 1779. Bon dem Verschren hei der Steise und Kusaschurten 199. 1779. Bon dem Verschren hei der Schringeburten 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Guesten Cullate im Oliverneimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | 470                                                                                     |
| 157. Bruch bes Derarmkuochens 17 158. Bruch bes Borberarms 17 159. Bruch des Oberschenkelknochens 17 160. Bruch des Unterschenkelks 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenkelbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechung der Samer der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschien Frucht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Schwangere Geburtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Gebürtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 177. Bon dem Berschren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Berschren bei der Schringeburt 19 179. Kon dem Berschren bei der Schringeburt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die kindmendrucke im augemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1    |      | 172                                                                                     |
| 157. Bruch bes Derarmkuochens 17 158. Bruch bes Borberarms 17 159. Bruch des Oberschenkelknochens 17 160. Bruch des Unterschenkelks 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenkelbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechung der Samer der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschien Frucht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Schwangere Geburtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Gebürtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 177. Bon dem Berschren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Berschren bei der Schringeburt 19 179. Kon dem Berschren bei der Schringeburt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s | Bruch der Rippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 14. | 1000 | 173                                                                                     |
| 157. Bruch bes Derarmkuochens 17 158. Bruch bes Borberarms 17 159. Bruch des Oberschenkelknochens 17 160. Bruch des Unterschenkelks 17 161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen 17 162. Die Leistenbrüche 17 163. Schenkelbruch 18 164. Nabelbruch 18 165. Die Anlegung des Bruchbandes 18 166. Der eingeklemmte Bruch 18 167. Das Beden 18 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechung der Samer der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschien Frucht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Schwangere Geburtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der Begen Gebürtsverlause vom Geburtsbelser 31 leistenden Hilfe 18 177. Bon dem Berschren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Berschren bei der Schringeburt 19 179. Kon dem Berschren bei der Schringeburt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bruch bes Schlüffelbeins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 2 .  | 174                                                                                     |
| F) Die Zehre von den Lingeweidebrüchen.  17  161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen.  17  162. Die Leistenbrüche.  17  163. Schenkelbruch.  164. Nabelbruch.  165. Die Anlegung des Bruchbandes.  166. Der eingeklemmte Bruch.  18  167. Das Beden.  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  171. Bon der Kernzeichen ber Schwangerschaft.  181  172. Wie sollen Schwangere leben?  183  173. Bon den Beten.  184  174. Geburtschen Schwangere leben?  185  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  178. Bon dem Verschren bei der Zwillingsgeburt  199  179. Kon dem Verschren bei der Steiße und Kußgehurten  189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bruch des Obergrinfnochens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 174                                                                                     |
| F) Die Zehre von den Lingeweidebrüchen.  17  161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen.  17  162. Die Leistenbrüche.  17  163. Schenkelbruch.  164. Nabelbruch.  165. Die Anlegung des Bruchbandes.  166. Der eingeklemmte Bruch.  18  167. Das Beden.  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  171. Bon der Kernzeichen ber Schwangerschaft.  181  172. Wie sollen Schwangere leben?  183  173. Bon den Beten.  184  174. Geburtschen Schwangere leben?  185  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  178. Bon dem Verschren bei der Zwillingsgeburt  199  179. Kon dem Verschren bei der Steiße und Kußgehurten  189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bruch hea Rarherarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3 1  | 175                                                                                     |
| F) Die Zehre von den Lingeweidebrüchen.  17  161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen.  17  162. Die Leistenbrüche.  17  163. Schenkelbruch.  164. Nabelbruch.  165. Die Anlegung des Bruchbandes.  166. Der eingeklemmte Bruch.  18  167. Das Beden.  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft.  171. Bon der Kernzeichen ber Schwangerschaft.  181  172. Wie sollen Schwangere leben?  183  173. Bon den Beten.  184  174. Geburtschen Schwangere leben?  185  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  176. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  187  178. Bon dem Verschren bei der Zwillingsgeburt  199  179. Kon dem Verschren bei der Steiße und Kußgehurten  189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO COLUMN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durch has Obsertants throngers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      | 170                                                                                     |
| F) Die Zehre von den Lingeweidebrüchen.  161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen  162. Die Leistenbrüche  1763. Schenkelbruch  1864. Nabelbruch  1865. Die Anlegung des Bruchbandes  1866. Der eingeklemmte Bruch  1867. Das Beden  1868. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden  1869. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  1870. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  1871. Bon der Merchnung von Schwangeren und Gebärenden  1872. Wie sollen Schwangere leben?  1873. Bon den Belen  1874. Geburtsperioden  1875. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Berfahren bei der Zwillingsgeburt  1877. Bon dem Berfahren bei der Firingeburt  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Other Des Detrogenetinowens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | * *  | 110                                                                                     |
| F) Die Zehre von den Lingeweidebrüchen.  161. Bon den Eingeweidebrüchen im Allgemeinen  162. Die Leistenbrüche  1763. Schenkelbruch  1864. Nabelbruch  1865. Die Anlegung des Bruchbandes  1866. Der eingeklemmte Bruch  1867. Das Beden  1868. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden  1869. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  1870. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  1871. Bon der Merchnung von Schwangeren und Gebärenden  1872. Wie sollen Schwangere leben?  1873. Bon den Belen  1874. Geburtsperioden  1875. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon der Berfahren bei der Zwillingsgeburt  1877. Bon dem Berfahren bei der Firingeburt  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren bei der Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten  1877. Bon dem Berfahren hei dem Steiße und Kußgehurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bruch des Unterschentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      | 177                                                                                     |
| 163. Schenlesbrüche 17 163. Schenlesbrüch 18 164. Nabelbrüch 18 165. Die Anlegung des Brüchbandes 18 166. Der eingeklemmte Brüch 18  V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauenund Kinderkrankheiten. 18  167. Das Beden 18 168. Die Untersüchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschlichen Frücht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hälfe 18 177. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Schingsburt 19 179. Kon dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. Bon dem Versahren hei dem Steiße und Kußgehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E) Die Cohre non hon Gingemeihehrachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | 177                                                                                     |
| 163. Schenlesbrüche 17 163. Schenlesbrüch 18 164. Nabelbrüch 18 165. Die Anlegung des Brüchbandes 18 166. Der eingeklemmte Brüch 18  V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauenund Kinderkrankheiten. 18  167. Das Beden 18 168. Die Untersüchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschlichen Frücht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hälfe 18 177. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Schingsburt 19 179. Kon dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. Bon dem Versahren hei dem Steiße und Kußgehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r) Bie Geite bon ben Studemeinentuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | TIL                                                                                     |
| 163. Schenlesbrüche 17 163. Schenlesbrüch 18 164. Nabelbrüch 18 165. Die Anlegung des Brüchbandes 18 166. Der eingeklemmte Brüch 18  V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauenund Kinderkrankheiten. 18  167. Das Beden 18 168. Die Untersüchung von Schwangeren und Gebärenden 18 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18 170. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft 18 171. Bon der menschlichen Frücht 18 172. Wie sollen Schwangere leben? 18 173. Bon den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hälfe 18 177. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Bon dem Versahren bei der Schingsburt 19 179. Kon dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. dem Versahren bei der Schingsburt 19 180. Bon dem Versahren hei dem Steiße und Kußgehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon ben Gingeweihebriichen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.4   | 200  | 177                                                                                     |
| 163. Schenkelbruch 164. Nabelbruch 165. Die Anlegung des Bruchbandes 166. Der eingeklemmte Bruch 18  V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauenund Kinderkrankheiten. 18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18  171. Bon den Kennzeichen ber Schwangerschaft 18  172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Belgen 18  174. Geburtsherioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Verschren bei der Zwillingsgeburt 18  178. Bon dem Verschren bei der Zwillingsgeburt 19  179. Ron dem Verschren bei der Steise und Kusaschurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Saiffanhriiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 3    | 200  | 178                                                                                     |
| V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderfrankheiten.  18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Behen 174. Geburtsperioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Educate Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 200  | 100                                                                                     |
| V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderfrankheiten.  18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Behen 174. Geburtsperioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                         |
| V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderfrankheiten.  18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Behen 174. Geburtsperioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Out We will be a second of the |        |      | 100                                                                                     |
| V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderfrankheiten.  18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Behen 174. Geburtsperioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rabelbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : :    | 30   | 180                                                                                     |
| V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderfrankheiten.  18  167. Das Beden 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18  171. Bon der menschlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 18  173. Bon den Behen 174. Geburtsperioden 18  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 31 leistenden Hilfe 177. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 199.  180. Bon dem Berfahren bei der Stringeburt 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nabelbruch Die Anlegung des Bruchbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | 180<br>180                                                                              |
| und Kinderkrankheiten.  187. Das Beden  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  171. Bon der menschlichen Krucht  172. Wie sollen Schwangere leben?  173. Bon den Behen  174. Geburtsperioden  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser  31 leistenden Hilfe  177. Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt  178. Bon dem Bersahren bei der Swillingsgeburt  179. Kon dem Bersahren bei der Steise und Kusaschurten  179. Kon dem Bersahren hei dem Steise und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nabelbruch<br>Die Anlegung des Bruchbandes<br>Der eingeklemmte Bruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 180<br>180<br>181                                                                       |
| und Kinderkrankheiten.  187. Das Beden  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  171. Bon der menschlichen Krucht  172. Wie sollen Schwangere leben?  173. Bon den Behen  174. Geburtsperioden  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser  31 leistenden Hilfe  177. Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt  178. Bon dem Bersahren bei der Swillingsgeburt  179. Kon dem Bersahren bei der Steise und Kusaschurten  179. Kon dem Bersahren hei dem Steise und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rabelbruch Die Anlegung des Bruchbandes Der eingeklemmte Bruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : :    |      | 180<br>180<br>181                                                                       |
| und Kinderkrankheiten.  187. Das Beden  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft  170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  171. Bon der menschlichen Krucht  172. Wie sollen Schwangere leben?  173. Bon den Behen  174. Geburtsperioden  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser  31 leistenden Hilfe  177. Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt  178. Bon dem Bersahren bei der Swillingsgeburt  179. Kon dem Bersahren bei der Steise und Kusaschurten  179. Kon dem Bersahren hei dem Steise und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                         |
| 167. Das Beden 18.  168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden 18.  169. Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft 18.  170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft 18.  171. Bon der menschlichen Krucht 18.  172. Wie sollen Schwangere leben? 18.  173. Bon den Behen 18.  174. Geburtsperioden 18.  175. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18.  176. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 3n leistenden Hille 18.  177. Bon dem Berschren bei der Zwillingsgeburt 19.  178. Bon dem Berschren bei der Steise und Kusaschurten 19.  179. Kon dem Rerschren bei der Steise und Kusaschurten 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                         |
| 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  18171. Bon der Werechnung der Dauer der Schwangerschaft  182. Wie sollen Schwangere leben?  183. Bon den Weben  184. Geburtsperioden  185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon dem Verfahren dei der Jwillingsgeburt  1877. Bon dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshulfe und bie Lehre von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                         |
| 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  18171. Bon der Werechnung der Dauer der Schwangerschaft  182. Wie sollen Schwangere leben?  183. Bon den Weben  184. Geburtsperioden  185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon dem Verfahren dei der Jwillingsgeburt  1877. Bon dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshulfe und bie Lehre von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                         |
| 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  18171. Bon der Werechnung der Dauer der Schwangerschaft  182. Wie sollen Schwangere leben?  183. Bon den Weben  184. Geburtsperioden  185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon dem Verfahren dei der Jwillingsgeburt  1877. Bon dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderfrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183                                                                                     |
| 170. Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft  18171. Bon der Werechnung der Dauer der Schwangerschaft  182. Wie sollen Schwangere leben?  183. Bon den Weben  184. Geburtsperioden  185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  186. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1876. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter  1877. Bon dem Verfahren dei der Jwillingsgeburt  1877. Bon dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten  189. Bon dem Verfahren bei der Steiße und Kusaschurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164.<br>165.<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderfrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183                                                                                     |
| 171. Bon der menichlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 183. Bon den Behen 173. Bon den Behen 184. Geburtsperioden 185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 186. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 311 leistenden Hilfe 187. Bon dem Berfahren dei der Zwillingsgeburt 188. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 189. Bon dem Berfahren hei dem Steise und Kusaschurten 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164,<br>165,<br>166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderfrankheiten.<br>Das Beden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185                                                                       |
| 171. Bon der menichlichen Krucht 172. Wie sollen Schwangere leben? 183. Bon den Behen 173. Bon den Behen 184. Geburtsperioden 185. Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 186. Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelser 311 leistenden Hilfe 187. Bon dem Berfahren dei der Zwillingsgeburt 188. Bon dem Berfahren bei der Zwillingsgeburt 189. Bon dem Berfahren hei dem Steise und Kusaschurten 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderfrankheiten.<br>Das Beden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185                                                                       |
| 173. Von den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Von der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Von der beim gewöhnlichen Geburtsverlaufe vom Geburtshelfer 311 leistenden hilfe 18 177. Von dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Von dem Verfahren bei der Steife und Kufigehurten 19 179. Von dem Verfahren hei den Steife und Kufigehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185                                                         |
| 173. Von den Weben 18 174. Geburtsperioden 18 175. Von der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter 18 176. Von der beim gewöhnlichen Geburtsverlaufe vom Geburtshelfer 311 leistenden hilfe 18 177. Von dem Verfahren bei der Zwillingsgeburt 19 178. Von dem Verfahren bei der Steife und Kufigehurten 19 179. Von dem Verfahren hei den Steife und Kufigehurten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185                                                         |
| 176. Von der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelfer zu leistenden Hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185                                                         |
| 176. Von der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelfer zu leistenden Hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Frucht Wie sollen Schwangere leben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | nen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186                                           |
| 176. Von der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geburtshelfer zu leistenden Hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Frucht Wie sollen Schwangere leben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | nen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186                                           |
| 3n leistenden Hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den<br>und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Frucht Wie sollen Schwangere leben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | nen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186                                           |
| 31 leistendem Hille 187. Bon dem Versahren bei der Zwillingsgeburt 199. 178. Bon dem Versahren bei der Swillingsgeburt 179. Bon dem Bersahren bei der Stirngeburt 179. Bon dem Bersahren bei den Steiß- und Hußgeburten 180. Bon den die Geburt verzögernden Zusällen 181. Bon der fünstlichen Lösung der Nachgeburt 182. Bon der Wendung 183. Die Heransziehung des Kindes 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Dauer der Schwangerschaft Bon der menschlichen Frucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Weben Geburtsperioden Ben der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 177. Bon bem Versahren bei ber Zwillingsgeburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülse und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der keim gewöhnlichen Geburtspersanse pom Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 178. Bon bem Berfahren bei ber Stirngeburt . 199 179. Bon bem Berfahren bei ben Steiß- und Fußgeburten . 199 180. Bon ben die Geburt verzögernden Zufällen . 199 181. Bon der tünstlichen Lösung der Nachgeburt . 199 182. Bon der Wendung . 199 183. Die Heransziehung des Kindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Die Geburtshülse und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der keim gewöhnlichen Geburtspersanse pom Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 179. Bon bem Berfahren bei ben Steiß- und Fußgeburten 199. 180. Bon den die Geburt verzögernden Zusällen 199. 181. Bon der fünstlichen Lösung der Nachgeburt 199. 182. Bon der Wendung 199. 183. Die Heransziehung des Kindes 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,<br>171,<br>172,<br>173,<br>174,<br>175,<br>176,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülse und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der keim gewöhnlichen Geburtspersanse pom Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 180. Bon ben die Geburt verzögernden Zufällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,<br>171,<br>172,<br>173,<br>174,<br>175,<br>176,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülse und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der keim gewöhnlichen Geburtspersanse pom Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 181. Bon der tünstlichen Lösung der Nachgeburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,<br>171,<br>172,<br>173,<br>174,<br>175,<br>176,<br>177,<br>178,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülse und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der kage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der keim gewöhnlichen Geburtspersanse pom Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187                             |
| 181. Von der kinftlichen Lösung der Nachgeburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geb zn leistenden hilse Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt Bon dem Bersahren bei der Swillingsgehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187<br>188<br>189<br>192<br>192 |
| 182. Bon der Wendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.<br>165.<br>466.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>179.<br>180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geb zn leistenden hilse Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt Bon dem Bersahren bei der Swillingsgehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187<br>188<br>189<br>192<br>192 |
| 183. Die Heransziehung bes Kindes 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.<br>165.<br>466.<br>167.<br>168.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>178.<br>180.<br>181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geb zn leistenden hilse Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt Bon dem Bersahren bei der Swillingsgehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187<br>188<br>189<br>192<br>192 |
| and the state of t | 164.<br>165.<br>466.<br>167.<br>168.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>178.<br>180.<br>181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geb zn leistenden hilse Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt Bon dem Bersahren bei der Swillingsgehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187<br>188<br>189<br>192<br>192 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164.<br>165.<br>466.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>180.<br>181.<br>182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den und Kinderkrankheiten.  Das Beden Die Untersuchung von Schwangeren und Gebärenden Bon den Kennzeichen der Schwangerschaft. Bon der Berechnung der Daner der Schwangerschaft Bon der menschlichen Krucht Wie sollen Schwangere leben? Bon den Wehen Geburtsperioden Bon der Lage und Stellung des Kindes in der Gebärn Bon der beim gewöhnlichen Geburtsverlause vom Geb zn leistenden hilse Bon dem Bersahren bei der Zwillingsgeburt Bon dem Bersahren bei der Swillingsgehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fra    | uen- | 183<br>183<br>185<br>185<br>185<br>186<br>186<br>187<br>187<br>188<br>189<br>192<br>192 |

| 9.     | Committee of the Commit | Geite. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 184.   | Bon ber Fehlgeburt ober bem Diffwochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198    |
| 185.   | Bon bem Mochenbette und ber Wochenpstege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198    |
| 186.   | Bon ber Entzündung ber Briffe ber Wöchnerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199    |
| 187.   | Ron ben Blutungen auß ber Gebärmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200    |
| 188.   | Die weiße Schenfelgeschwulft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200    |
| 189.   | Bom Rindbettfieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201    |
| 190.   | Die weiße Schenfelgeschwulft<br>Bom Kindbettsieber<br>Bon ber Menstruation, ben Regeln ober ber monatlichen Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201    |
| 191.   | Bon bem Scheintobe ber Rengeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202    |
| 192.   | Bon ber Ropfgeschwulft ber Reugeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203    |
| 193.   | Bon bem Bundsein des Nabels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203    |
| 194.   | Bon ben Aphten ober bem Spran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203    |
| 195.   | Bon bem Angewachsensein ber Bunge ber Rengeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203    |
| 196.   | Bon ber Augenentzundung ber Neugeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204    |
| 197.   | Bon ber Rose ber Neugeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204    |
| 198.   | Ron ber Gelbfucht ber Rengeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204    |
| 199.   | Durchfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205    |
| 200.   | Durchfall<br>Krämpse — Zudungen — Anstoß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205    |
| 201.   | Magenfieber ber Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205    |
| 202.   | Murmfleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206    |
| 203.   | Lungenentzündung ber Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206    |
| 204.   | Rabnfieber, ichmeres Rabnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206    |
| 205.   | Zahnsieber, schweres Zahnen<br>Eroup, Hihnerhussen, häutige Braune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206    |
| 206.   | Die hinige Kirumaffersucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207    |
| 207.   | Die hittige hirnwaffersucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -00    |
|        | VI. Sygiene ober Gefundheitslehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209    |
| 208.   | Begriff und Zwed ber Gesundheitslehre Die Nahrungsstoffe und bie Lehre vom Stoffwechfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209    |
| 209.   | Die Rahrungstoffe und bie Lehre vom Stoffmechfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210    |
| 210.   | Eintheilung ber Nahrungsftoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212    |
| 211.   | Sintheilung ber Rahrungsftoffe<br>Die unorganischen Rahrungsftoffe.<br>Die organischen flidftofffreien Rahrungsftoffe, Fettbildner, Deizungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213    |
| 212.   | Die graanischen fichtofffreien Rabrungeftoffe, Fettbilbner Beigungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|        | floffe ober Respirationsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 213    |
| 213.   | Die flidftoffbaltigen ober eiweigartigen Rorper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 214.   | Die Mahrungemittel und Getränfe im Befanheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 215.   | Gemäffer Grohoben Atmognhäre und Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234    |
| 216.   | Gewässer, Erbboben, Atmosphäre und Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242    |
| 217.   | Kleibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      |
| 218.   | Das Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.40   |
| 219.   | Die Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249    |
| 220.   | Der Schlaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249    |
| 221.   | Görnerliche Remeaungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250    |
| 222.   | Mationalität und Mace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250    |
| 223.   | Temperament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251    |
| 224.   | Das Alter Die Ehe Der Schlaf Körperliche Bewegungen Nationalität und Nace Temperament Beschäftigungsweisen Das geistige, sittliche Leben Ueber das Bersahren bei Epidemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252    |
| 225.   | Das geiftige fittliche Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254    |
| 226.   | Heher has Reviahren hei Enibemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254    |
|        | Mehicinische Schiffahihliothel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256    |
| Remo   | Mebicinifche Schiffsbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200    |
| Derge  | brandsanmeijung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257    |
| Regift | brandsanweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| areBel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |

# 1. Beschreibung des menschlichen Körpers und allgemeine Krankheits- und Seillehre.

# S. 1. Allgemeine Grundbegriffe.

Man theilt alle Körper in organische und unorganische. Diejenige Wiffenschaft, welche es fich ale Biel gestedt hat, bie Gefete beiber aufzufinden und festzustellen, beift Naturlehre im Allgemeinen, und im Befonderen heißt bie Raturlehre ber unorganischen Körper Phufit, Die ber organischen Phufiologie. Cowohl Die organischen als unorganischen Körper find aus verschiebenen Beftanbtheilen zusammengefest. Die Anatomie ober Bergliederunge: funft beschäftigt fich mit ber Auffindung und Beichreibung ber Bestandtheile ber organischen Korper und zerfallt in eine Una-tomie bes Menschen, ber Thiere und ber Pflanzen; bie Chemie ober Scheibefunft fucht bie Elemente ober Grundftoffe ber organis ichen wie unorganischen Korper festzustellen. Unter Elementen verfteht man folche Stoffe, welche fich vermittelft ber Chemie in feine andere zerlegen laffen und bie, mas man auch fur Umanberungen mit ihnen vornehmen mag, nie ihre Ratur veranbern. Diefelben gerfallen in zwei Sauptflaffen, in Metalloibe und Metalle. Er= ftere find ichlechte Leiter ber Gleftricitat und Barme und haben ein geringes specifisches Gewicht; lettere find undurchsichtig, haben einen metallartigen Geschmad und find gute Leiter ber Gleftricität und Barme. Bie jest fennt man gegen 60 Elemente. Wenn biefelben fich untereinander vereinigen, fo erhalten bie baburch entstandenen Rorper gang neue, ben einzelnen Elementen fehlende, Gigenschaften. Diefer Bereinigungetrieb ber einzelnen Elemente ift ein verschiebener. Bu ben Metalloiden gehoren ber Sauerstoff, Bafferstoff, Stidstoff, Roblenftoff, Chlor, Job, Brom, Bor, Riefel, Bluor, Schwefel, Selen, Tellur, Phosphor und Arfen. Die Detalle zerfallen in leichte und ichwere Detalle. Unter ben leichten find Ralium, Ratrium und Lithium, unter ben ichweren Gifen, Mangan, Bint, Binn, Antimon, Blei, Wismuth, Rupfer, Quedfilber, Gilber, Platin und Gold bie befannteften. Baffer, Feuer,

Licht und Erbe find baher nicht im wiffenschaftlichen Sinne Glemente zu nennen, weil fie nicht aus einem Grundftoffe bestehen, sondern fie find Korper, die burch die Bereinigung mehrerer Grundstoffe gebildet werden.

#### §. 2. Unterfchied der organischen und unorganischen Rorper.

Bahrend bei ben organischen Korpern bie Grundstoffe entweber nur gu je zwei mit einander verbunden ober mechanisch gemengt fint, unterscheiben fich bie organischen Rorper baburch, baß fie aus je brei mit einander verbundenen Grundftoffen gufammengefest find. Die unorganischen Rorper find meift bart, feft und ftarr, machfen ohne inneren Trieb, indem ihre Theile fich außerlich anlagern, bie organischen find weich und nachgiebig, entwideln eigne Barme und machfen von innen beraus. Diejenige Rraft, welche bei ben unorganischen Korpern bie Elemente ju je amei mit einander verbindet, ift bei einigen die phyfifalifche Ungiebungefraft, bei anderen bagegen Die chemifche Bermanbtichaft ober Affinitat. Bei ben organischen Rorpern fommen biefe beiben Rrafte nicht in berfelben Beife in Birtfamfeit. Fruber nabm man eine eigene Rraft, bie Lebensfraft an, welche man über bie Ungiebungefraft und bie chemische Bermanbtichaft ber Glemente feste. Der Stoffwechfel, bas heißt bas fortwährende Abfterben und Erneuern ber einzelnen Bestandtheile, ift bas eigentlich Unterscheibenbe ber organischen Rorper ober Organismen. Bu ihnen geboren bie Bflangen, bie Thiere und bie Denfchen.

# §. 3. Unterfchieb bes Pflangen - und Thierreichs.

Die Pflanzen werben von bem Boden und der Luft ernährt und find hauptfächlich aus je brei Grundelementen zusammengesett; den Thieren dagegen wird ihre Nahrung durch den Magen zugeführt, und ihr Gewebe besteht meist aus einer vierfachen Berbindung der Grundstoffe. Die Pflanze lebt, aber ihr sehlen die Empfindung und willfürliche Bewegung, welche nur dem Thiere eigen sind. An der Spise des Thierreichs steht dem Körper und Geiste nach der Mensch.

# §. 4. Die Bellentheorie.

Obgleich nun die Pflanzen und Thiere in ihrer Gestaltung sehr von einander abweichen, so find sie sich boch barin gleich, bag alle ihre Bestandtheile nach einem und demselben Gesetze, dem der Zellenbildung, sich entwickeln. In welcher Beise die neuen Organtheile sich bilden, darüber herrscht noch Dunkel. Ueber die Bildung neuer Zellen sind zwei Haupttheorien vorhanden. Rur wenige Ratursorscher sind noch der Ansicht, daß die Zellen sich direct aus den Flusssseiten, welche durch die Rahrungsmittel,

Luft und chemische Umwandlung im Rorper entftanben find, ents Man nennt bies bie generatio aequivoca, ber verbreitetften Theorie entwideln fich bie Bellen nur burch Fortpflanzung von ichon vorhandenen Bellen, und ba bas Gi, bie uriprunglichfte Belle, wieder ein Abfommling eines ichon beftebenben Organismus ift, fo wurde eine fpontane Reubilbung von Bellen gar nicht Statt finden. Die Entwidlung ber Belle geht To por fich, baß fich zuerft eine Menge Kornchen, Die Primitiv= forperchen bilben; aus biefen entwideln fich bie Bellenferne. Die Bellenferne bilbet fich eine Saut, Die fogenannte Bellenmembran, To Dag zwifden Rern und Bulle ein Raum entfteht, Die Bellen= boble. Die vollendete Belle befteht aus bem Bellenferne, ber Bellenmembran und ber Bellenhöhle mit ihrem Inhalte. Der Raturforicher Schwann nahm anfänglich eine Ibentitat ber Pflangen = und Thierzelle an, Rach neueren Untersuchungen existirt aber zwischen beiben ein wesentlicher Unterschied. Die Bellen fonnen ber Breite, Dide und lange nach machfen. Die Umgebung ber Bellen nennt man Intercellular = Cubftang. Diefe ift in verschiebenen Organen verschieden. Bei ben Blut- und Lymphzellen ift Diefelbe fluffig; zwifchen ben Anochenzellen ift erbige Gubftang abgelagert. Das Wachsthum erfolgt auf zweierlei Beife.

Bei dem Wachsthum durch Apposition bilden sich von irgend einer Stelle aus immer neue Schichten und diese brängen die bereits vorhandenen vorwärts. So geschieht es bei den Nägeln, den Haaren, den Zähnen u. s. w. Das Wachsthum durch Intussiusception sommt an allen Stellen des Organs zu Stande; z. B. bei den Musseln spaltet sich an der Stelle eines Kerns eine seine Kaser ab und trennt sich allmälig von ihrer Muttersaser. Die Kortpflanzung und das Wachsthum sind Eigenschaften, die allen Zellen gemeinschaftlich sind. Bewegung und Absonder ung dagegen kommt nur einigen Zellen zu. Bewegungen wurs den beobachtet an der Musselzelle, an den Samensäden, den

farblofen Blutforperchen u. f. w.

# §. 5. Beftandtheile bes menfchlichen Korpers.

Im menschlichen Körper find bis jest 14 Grundelemente entbedt, nämlich der Sauerstoff, Wasserstoff, Stickfoff, Rohlenstoff, Schwefelstoff, Bhosphor, Fluor, Chlor, Natrium, Kalium, Kal-

cium, Magnefium, Gilicium und Gifen.

Berbindungen unorganischer Art, welche im menschlichen Körper vorkommen, sind Wasser, Ammoniak, Kohlensäure, Chlor-wasserstoffsaure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Kohlenwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Chlornatrium, Chlorkalium, Chlorammonium, Fluorfalcium, tohlensaures Natron, kohlensaures Ammoniak, kohlensaurer Ralt, kohlensaure Magnesia, phosphorsaures Natron,

phosphorsaures Rali, neutraler phosphorsaurer Ralf, phosphorsaure Magnefia, phosphorsaure Ammoniaf-Magnefia, ichmefel-

faures Rali, fcmefelfaures Ratron, Riefelfaure.

Die wichtigsten organischen Berbindungen find entweder sticktofflos oder sticktoffhaltig. Bu ersteren gehören Traubenzuder, Mildzuder, Cholesterin, Ameisensaure, Effigsaure, Milchsaure, Buttersaure. Die sticktoffhaltigen find Albumin, Fibrin, Syntonin, Casein, Harnstoff, harnsaure, Leucin, Tyrosin und Kreatin.

In Bezug auf ben Aggregatzustand unterscheibet man zwischen festen und flussigen Theilen; lettere sind überwiegend, insdem sie dem Gewichte nach 1/6 des menschlichen Körpers ausmachen. Zu den festen Theilen gehören die Knochen, Knorpelbänder, Muskeln, Nerven und Eingeweide. Zu den flussigen bas Blut, die Galle, der Nahrungsfaft, der Harn, die Thranen und der Speichel.

#### §. 6. Nugen und Bufammenfetung ber Knochen.

Die Knochen bilben bie Grundlage bes menschlichen Körpers und bienen den weichen Theilen zum Schuße, zum Ansaße und zur Bewegung. In ihrer wechselseitigen Verbindung mit einander bilben sie das Gerippe oder Stelett. Sie sind zusammengesett aus organischen und unorganischen Bestandthellen. Erstere sind in der Jugend in überwiegender Menge vorhanden, nehmen mit zunehmendem Alter ab, so daß bei Greisen 3/8 des Gewichts von unorganischen Stoffen gebildet werden. Der Knoch enknorpel, eine elastische, biegsame Substanz, bildet die organischen; phosphorsaurer Kalf und Talferde, sohlensaure Kalferde und Kochsalz die unorganischen Bestandtheile. In der Jugend sind daher die Knochen weich und biegsam, im Alter spröde und brüchig. Daher kommt es, daß Knochenbrüche so oft im Greisenalter vorsommen.

# §. 7. Gintheilung ber Anochen.

Rach Berschiebenheit ber Gestalt unterscheibet man zwischen langen, breiten, furzen und gemischten Knochen. Un ersteren ober ben Röhrenknochen unterscheibet man ein Mittelund zwei Endstüde. Außerdem unterscheibet man an den einzelnen Knochen des menschlichen Körpers Flächen, Binkel, Gelenktöpse, Knorren, Fortsäte, Rücken u. s. w. Die Knochensubstanz ist an der Oberstäche dichter und härter als in der Mitte. Da lettere mit einem Badeschwamme Alehnlichseit hat, so nennt man sie auch ich wammige Knochensubstanz, im Gegensate zu der äußeren seinen, welche compacte genannt wird. Alle Knochen werden äußerlich von einem häutigen Ueberzuge, der Beinhaut überzogen und in ihren Söhlen mit Fett, dem Knochenmarke, ausgefüllt.

Früher hielt man baffelbe für ben Nahrungsftoff ber Rnochen. Dies ift aber nicht ber Fall, indem die Ernahrung durch bie Blutgefäße vor fich geht. Bielmehr dient bas Fett im Innern ber Anochen bazu, einmal bie inwendig umlaufensten Blutgefässe zu schüßen, anderntheils bie Gewalt ber Stoße, benen die Anochen oft ausgesest find, zu brechen ober wenigstens zu mildern.

# §. 8. Berbindung ber Anochen.

Bas bie Berbindungen ber Knochen mit einander betrifft, fo untericheibet man zwischen unbeweglichen, zu benen Die wahren und falfchen Rathe, bie Fugen, Die Endverbindungen und Einfeilungen (wie 3. B. Die Bahne im Riefer) gehoren, und be-weglichen ober Gelenfen. Durch Die Gelenfe werben zwei ober mehrere Rnochen entweber burch faferige Rapfelbanber, bie burch bie Belentichmiere geschmeibig gehalten werben, ober Silfebanber fo aneinander befestigt, daß fie fich frei bewegen fonnen. Findet Die Bewegung in jeder Richtung Statt, wie g. B. bei bem Dberarmfnochen mit bem Schultergelente, fo heißt bas Belent ein freies Belent; Bintelgelent, wenn nur Beugung und Stredung, alfo Bewegung in einer Gbene, moglich ift; Drebges lent, wenn ein Knochen fich um einen andern breht, wie g. B. ber Babn bes zweiten Salswirbels um ben erften Salswirbel. Die Rnochen find unempfindlich, und man fann an den Knochen leben= ber Menfchen fagen und bohren, ohne bag baburch Schmerggefühl erregt wirb. Jeber Rnochen ift urfprunglich ein Knorpel und bilbet fich baburch, baß bie Anochenerbe an gewiffen Bunften, bie man Berfnocherungspunfte nennt, in bem Knorpel fich ablagert. Breite Knochen haben mehrere folche Berfnöcherungspunfte, furge nur einen. Die Babl ber Knochen am menschlichen Korper beträgt 250. Man theilt fie in Ropf-, Rumpf- und Gliedmaßenfnochen.

# §. 9. Ropfknochen.

Der Ropf wird eingetheilt in den Gehirnschädel und bas Gesicht. Ersterer besteht aus 8 Knochen: aus dem Stirnbeine, zwei Scheitelbeinen, zwei Schläfenbeinen, dem Siebbeine, dem Reilbeine und dem Hinterhauptsbeine. Diese acht Knochen sepen das Schädelbach und den Schädelgrund zusammen, welche die Höhlung zur Aufnahme des Gehirns bilden und liegen so, daß das Stirnbein die vordere, das Hinterhauptsbein und Reilbein die hintere, das Siebbein die untere, die beiden Scheitels und Schläsenbeine die obere und seitliche Wand darstellen. Sie haben an ihren inneren Flächen Fingereindrücke von den engansschließenden Erhabenheiten des Gehirns und werden von mehreren

Löchern und Ranalen jum Durchgang fur Rerven und Befage burchbohrt. Rrange ober Rronnaht nennt man bie gezahnte Rath, welche bas Stirn = und bie beiben Seitenbeine verbindet, Bfeilnabt bie Berbindungenaht zwifden ben beiben Scheitelbeinen, Lambbanabt bie gwifden bem Sinterhauptebeine und ben binteren Ranbern ber beiben Scheitelbeine, Bargennabt enblich bie Berbindung zwischen bem Bargentheil bes Schlafenbeines und bem Seitenrande bes Sinterhauptbeines. Bei Reugeborenen ift bie Berbindung biefer Knochen febr lofe, weil die Berknocherung noch nicht vollendet ift. Diejenigen Stellen nun, wo noch Rnorpel ftatt Enochen fint, beißen Kontanellen, und man unterfcbeibet an jebem Binfel bes Seitenwandbeines eine. Bon praftiicher Wichtigfeit fint bie Stirnbein- und Sinterhaupte. fontanelle. Durch erftere tann man bei Reugeborenen bie Bewegungen bes Bebirns fuhlen. Die Rabte und Fontanellen ipielen bei ber Beburt bee Rindes eine große Rolle, inbem fie nicht bloß Aufschluß über bie Lage bes Rinbes geben, fonbern auch burd Bufammenichiebung und Unnaberung ber Ropffnochen eine Berfleinerung bes Ropfumfanges bemirten, moburch bie Beburt erleichtert wirb.

#### §. 10. Gefichtstnochen.

Ihrer fint 14. Dreigehn von ihnen, Die beiben Dberfiefer, Jod ., Baumens, Rafens, Thranens, Mufdels beine und ber unpaarige Pflugich aarfnochen find mit ben Schabelfnochen burch Rabte und untereinander burch fefte Unlagerung eng verbunden und bienen gur Unterbringung ber Befichteund Beruchemerfgeuge. Der Unterficfer bagegen bangt nur mit bem Schlafenbeine burch Banber gufammen, woburch ein Belent gebilbet wirb und er auf und nieber bewegt werben fann; ben Drt biefer Bewegung fann man fublen, wenn man ben Kinger ins Dhr ftedt. In bem Dber- und Unterfiefer befinden fich Die Babne, beren ber ausgewachsene Menich 32 gablt. Der mit bem unbebedten Theile in bie Munthohle hineinragende Theil heißt bie Rrone, ber vom Bahnfleische umichloffene Theil ber Sale, ber in bem Ranbe bes Riefere in Sohlen eingefeilte Enbibeil Die Burgel. Jeber Bahn befteht aus 3 Gubftangen, bem Schmelge, ber bie außere Rinbe ber Rrone bilbet, bem 3abnbeine, bas ben Rorper bes Bahne bilbet, und ber Burgelrinde, bie nur an ber außern Dberflache ber Burgel fich befindet. Beber Riefer tragt 16 Bahne. Die vier vorberen mit einer meißelformig gus gespitten Rrone und einer einfachen Burgel beißen Schneibe. gabne. In jeber Ede von ihnen ftebt ein Edgabn, im Dberfiefer Mugengabn genannt, burd lange Burgeln ausgezeichnet; es folgen bann bie vier Badengabne, zwei auf jeber Seite, mit

wei Burzeln und einem äußeren und inneren Höder auf ihrer Rahlstäche. Den Schluß machen die 6 Mahls oder Stockähne, drei auf jeder Seite; sie haben 4-5 Höder auf ihren Kaustächen und in der Regel im Oberkiefer 3, im Unterkiefer 2 Burzeln. Da der lette Stockzahn gewöhnlich erst zwischen dem 25. die 30. Jahre zu kommen pflegt, so ist er Beisheitszahn genannt worden. Im 6. die 7. Monate nach der Geburt pflegen beim Kinde die ersten Schneidezähne durchzubrechen, dann die Backenzähne und darauf die Eckzähne zu folgen. Diese Jähne, deren das Kind am Ende des zweiten Jahres 20 besitzt, heißen Milchzähne; sie bleiben die zum 7. Jahre, wo das zweite Jahnen beginnt, welches 32 Jähne liesert.

#### §. 11. Der Rumpf.

Der Rumpf wird burch bie Birbelfaule, welche aus ben Birbeln zusammengesett ift, gebilbet. Man theilt biese ein in 7 Salewirbel, 12 Bruftwirbel, 5 Lenbenwirbel und 5 Rreugwirbel, lettere verwachsen in spateren Jahren zu einem Rnochen und bilben bas Rreugbein. Das Steifbein ift ein Unhang bes letteren. Beber Birbel ftellt einen vollftanbigen Ring bar, an bem fich eine vorbere und hintere Bogenhalfte unterscheiben läßt; bie vorbere ift bider und bilbet eine Gaule, bie bintere hat mehrere Fortfage, bie jur Berbindung ber Wirbel unter einander und jum Unfat ber Musteln bienen. Da bie Wirbel über einander liegen, fo wird burch bie vereinigten Ringe naturlich ein Ranal gebilbet, in bem bas Rudenmart liegt. Durch bie Querfortfage zweier über einander liegenben Wirbel wird ein loch gebilbet, aus bem bie Rudenmarts= nerven hervorgeben. Alle Birbel find burch Banber mit einanber verbunden. Die Wirbelfaule fann baber als eine boble geglieberte Rnochenröhre betrachtet werben. Der Wirbelfaule gegenüber liegt bas Bruftbein, an bem man wegen feiner Mehnlichfeit mit einem Schwerte einen Griff, Klinge und Spige unterscheibet. Rippen verbinden bas Bruftbein mit ben Bruftbeinwirbeln. jeber Seite befinden fich 12 Rippen. Die 7 oberen Rippen beißen achte, weil fie burch Knorpel mit bem Bruftbein in unmittelbas rer Berbindung fteben, Die 5 unteren falfche, von benen 3 burch Knorpel fich unter einander verbinden und 2 gang frei vorfteben. Die Rippen in Berbindung mit bem Bruftbein bilben ben Bruftforb, ber bie Lungen, bas Berg und bie großen Blutgefässe einschließt und burch bas 3werchfell von ber Bauchhöhle getrennt wirb.

# §. 12. Anochen ber oberen Gliebmagen.

Die oberen Gliedmaßen oder Extremitaten werden durch bie Schulter, Dberarm, Borberarm und Sand gebilbet.

Die Schulter befteht aus bem Schulterblatte und bem Schluffelbeine. Erfteres bebedt in ber Beftalt eines breiedigen Schildes von ber zweiten bis achten Rippe Die bintere Band bes Bruftforbes. Gine Grate theilt bie bintere Blache in zwei Gruben und ragt ju einem Fortfate, Gratenede ober Schulterboble genannt, fich verlangernd über ben Ropf bee Dberarmfnodens bervor. Das Schluffelbein hat eine Sformige Beftalt und verbindet bie oberen Bliedmaßen mit bem Stamme, und amar verbindet es fich mit einem Enbe mit bem Bruftbeine, mit bem anbern mit ber Bratenede bes Schulterblatte. Das Schluffelbein ift feiner offenen Lage megen febr leicht Bruchen ausgesett. Das Dberarmbein ift burch eine Rapfel mit ber Schulter verbunden. Man unterscheibet an bem Dberarmbeine oben ben Ropf, mehrere Soder und Stadeln jum Uniage von Musteln, unten bie Rolle und bas Ropfchen gur Berbindung mit bem Borberarm und nach außen von ihnen ben außeren Anorren, von bem bie Stredmusteln bes Borberarme und ber Sant, und nach innen ben inneren Anorren, von bem bie Beugemusteln entspringen. Die Ellbogenröhre legt fich burch einen halbmonbformigen Ausschnitt in Die Rolle, Die Speiche an bas Ropfchen bes Dberarmbeine. Erftere, burch bie gange Saut burch fühlbar, bilbet ben unteren, lettere ben oberen Knochen bes Borberarme und ift nur an feinem unteren Theile burchaufühlen. Beibe fint burch Banber mit einander verbunden. Un fie ichließen fich bie Knochen ber Sandwurgel, welche aus zwei Rohren befteben. Die erfte Reihe bilben von ber Speichen = nach ber Ellbogenseite bin bas Rabnbein, (von feiner Alebnlichfeit mit einem Rahne fo benannt) Mondbein, breiedige Bein und Erbfenbein; Die zweite Reibe wird burch bas große und fleine vieledige Bein, bas Ropf- und Sadenbein gebilbet. Un biefe untere Reihe ftogen bie Anochen ber Mittelband, 5 an ber Babl. Lettere verbinben fich mit ben 5 Fingerfnochen, von benen jeber 3 Blieber befist mit Ausnahme bes Daumens, welcher nur 2 hat. Die Bewegungen ber Sant, welche in Beugung und Stredung, Bugiehung und Abgiehung bestehen, werden burch bie Belenfverbindung bes Borberarme mit ben 3 erften Sandwurgelfno. den ausgeführt. Die Sand gebort zu ben wichtigften Theilen bes menichlichen Rorpers; 27 Knochen und 40 Dusfeln bedingen ihre Teftigfeit und geschmeibige Beweglichfeit. Bon ben Ells bogenfnochen fammt bas Dag ber Elle ber, bie gebnfache Babl ber Ringer ift bie mahricheinliche Urfache unferes Bahlenfpftems.

# §. 13. Knochen ber unteren Gliedmaßen.

Diefelben bestehen aus Sufte, Dber- und Unter-

und zerfallt in bas Darm , Gig : und Schambein. Die Bermachsung zu einem Knochen findet noch nicht bei ber Geburt Statt, fonbern erft in fpateren Lebensjahren. Da wo bie 3 Stude bee Suftbeine gufammenftogen, liegt bie Pfanne, welche ben Ropf bes Dberichenfele umichließt. 3wifden ben beiben Suft= beinen liegt bas Rreugbein, woburch bas Beden gebilbet wirb, von bem weiter unten genauer gehandelt wirb. Der Dberichen fel, ber langfte Rnochen bes menichlichen Rorpers, entipricht bem Oberarmfnochen und wird burch ben Luftbrud in ber Bfanne bes Bedens feftgehalten. Man fann baber bie Rapfel unb übrigen Banber burchichneiben, ohne bag ber Ropf aus ber Pfanne weicht, bobrt man bagegen oben in bie Bfanne ein Loch, fo baß bie außere Luft einbringen fann, fo fallt ber Schenfel beraus; ber Dberichenfel verbindet fich mit bem Schienbeine, bas ber Ellbogenrohre entspricht und beffen unteres Enbe ben inneren Knochen bilbet. Das Babenbein, ber Speiche entfprechent, ift 4 Dal fo bunn ale bas Schienbein, liegt an ber außeren Seite beffelben und bilbet unten ben außeren Anochel. Beibe Anochen gufammen bilben ben Unterschenfel, an bem außerbem noch bie Rniescheibe au merten ift. Der Fuß besteht aus 7 Knochen. Der oberfte von ihnen, bas Sprungbein, verbinbet fich mit bem Schienbeine und Babenbeine ju einem Gelenfe, unter ihm liegt bas Werfenbein, welches die Ferfe bilbet, por bem Ferfenbeine am außeren Fugrande bas Bur felbein, am inneren Fugrande bas Rahnbein, por biefem bie brei Reilbeine. Un bie Borberfugfnoden ichließen fich bie 5 Mittelfußfnochen, bie Rohrenfnochen find, und hieran bie Knochen ber Beben, bie benen ber Finger entsprechen; auch bie große Behe hat nur 2 Blieber.

#### §. 14. Die Dusfeln.

Unter Musteln versteht man aus Fasern und Faserbunteln bestehende Fleischbunbel, welche die Eigenthumlichteit zeigen, sich burch ben Willenseinfluß
und äußere Reize ausbehnen und zusammenziehen
zu können und welche die Bewegung vermitteln. Man
unterscheidet 2 Hauptarten von Musteln, willfürliche und unwillfürliche. Die willfürlichen Musteln haben quergestreifte Fasern, ziehen sich zusammen und behnen sich aus auf
ben Willen bes Menschen; die unwillfürlichen Musteln haben
glatte Fasern und sind unabhängig vom Willen. Da der Zweck
ber willfürlichen Musteln der ist, die vom Geiste beabsichtigten
Bewegungen auszusühren, so mussen sie Enden hin in ein saseriges Gewebe, welches man Sehnen nennt, übergehen. Diese



a) Schabel. b) sGesicht. c) Halswirbel. d) Brustwirbel. e) Lenbenwirbel. f) Krenzbein. g) Steißbein. h)Bedenknochen. i) Brustbein. k) Rippen. l) Schlüsselbein. m) Schulterblatt. n) Oberarmbein. o) Speiche. p) Ellenbogen. q) Handwurzel und Mittelhand. r) Finger. s) Oberschenkelknochen. t) Knieschebe, q) Schenbein. v) Wadenbein. w) Fußwurzel und Mittelsuß. x) Ferse. z) Zehen.

Sehnen geben ben Musteln eine größere Starte. Un ben langen Musteln nennt man ben Unfang ben Ropf, ben mittleren Theil ben Bauch. Die Wirfung ber Musteln erfolgt nach ben physisalischen Gefeten ber Sebelbewegung, ber Knochen ftellt ben

Sebel und bas Belent ben Stuppunft bar. Die häufigften Bewegungen ber Musteln find a) bie Stredung; bier wird ber Rorpertheil in eine gerade Linie gewandelt, und zwar befinden fich bie Stredmusteln ftete an ber Rudfeite ber Glieber, welche baber Die Stredfeite genannt wirb, b) bie Beugung, burch welche eine wirfliche Stellung bewirft wird (bie Beugemusfeln liegen ftete an ber inneren Seite ber Glieber), c) bas Ungieben, woburch ein Glied ber Mitte bes Korpers genahert wirb, d) bas Abgieben, Die entgegengesette Bewegung von ber vorigen, e) bas Seben, f) bas Riederziehen, g) bie Bormartebrebung, b) bie Rudwärtebrehung. Gewöhnlich befinden fich am menschlichen Korper 470 Musteln, boch ift bie Bahl abweichend. Es genuge bier im Allgemeinen bie Bemerfung, baß es feine einzige Bewegung am gangen menfch= lichen Korper giebt, Die nicht burch bie Musteln ausgeführt wirb. Die Bufammenziehung ber Musteln wird bewirft burch Eleftricitat, Barme, Ralte, medanifche und demifde Reige. Den ftartften Reig üben bie gu ben Musteln gebenben Bewegungenerven aus. Man fann bei reigbaren Thieren, wie z. B. beim Frofche, ichon burch bas bloge Berubren eines Mustels mit einem beliebigen Rervenftude in jenem eine Budung hervorrufen. Die Bufammenziehungsfähige feit ber Musteln liegt in bem Bau ber Musteln felbft, ber Unftof gur Bewegung geht aber von ben Rerven aus. Die Dustelnerven find baber bie haufigften Bewegungereize ber Dlusteln, wenn auch bie Möglichkeit nicht bestritten werben barf, bag eine Mustel ohne Rerven in Bewegung gefest werben fann.

Unter Dusfelirritabilitat verfteht man bie Fabigfeit bes Mustels, fich zu contrabiren, ohne bag berfelbe burch bie zu ihm hingehenden Rerven erregt wird. Um ju beweisen, daß eine Brritabilitat wirklich exiftirt, ift es nothwendig, die auf die Dusfeln wirfenden Reize von ben bezüglichen Rerven abzuhalten, und baß man bie Dusteln reigen fann, ohne gleichzeitig bie Rerven gu reigen. Für bie Mustelirritabilität fprechen 1) bag Musteln, beren Rerven burchschnitten fint, ihre Bufammenziehungefähigfeit erft allmälig verlieren, 2) daß fie noch reigbar bleiben, nachbem bie Rerven burch Chloroform betaubt finb, 3) wird eine Stelle bes Bergens gereigt, an welcher ein 3weig bes Bergnerven vorläuft, fo fteht bas Berg ftill, wirb bagegen eine bloß mustulofe Stelle gereigt, fo ichlagt bas Berg ichneller. Die Rraft ber Musteln beim Menichen ift größer als bei ben Thieren, indem ein Bferd nur eine 3 Mal fo große Laft überwindet als es wiegt, ber Menfch bagegen eine 6 Dal fo große Laft. Man fennt Menfchen, welche im Stande find, 300 Pfund mit ben Bahnen aufzuheben.

# §. 15. Die Gingeweibe.

Unter Eingeweiben versteht man alle biejenigen Organe, welche in ben brei hohlen bes menschlichen Korpers, in ber Ropfs, Bruft : und Bauchhohle eingeschloffen find und zur Ershaltung und Zwederfüllung besselben beitragen. Sie zerfallen in Berdauunges, Athmunges, harn : und Gesichlechtswerfzeuge.

#### §. 16. Berbauungswertzeuge.

Das Berbauungeorgan beginnt mit ber Munbhohle und endet mit bem After. Die Mundhohle wird vorn burch bie Lippen gebilbet; eine rothe Schleimhaut übergieht biefelben, fest fich auf bas Bahnfleifch und bie innere Flache ber Baden fort, umbullt bie Bunge, ftulpt fich binten am barten Baumen um und bilbet burch eine herabhangenbe Falte ben weichen Baumen ober bas Baumenfegel. Diejes bilbet bie Grengwand zwischen ber Mund- und Rachenhöhle und bat in feiner Mitte bas Bapichen. Entgunbet fich baffelbe und fommt burch bie Unfdwellung mit ber Bunge in Berührung, fo herricht in hiefiger Begend bie unrichtige Unficht, baffelbe fei herabgefallen (be Sude is boblichoten), und es giebt von Alters her eigne Beiber, bie burch ftartes Bieben am Sinterfopfe mit ber Seilung biefes Uebels fich abgeben. Un jeber Geite bes Bapfchens theilt fich bas Baumenjegel in zwei Bogen, Die Baumenbogen, gwifden benen eine Druje, bie Danbel, liegt, burch beren Entgundung bie fogenannte Salebraune bebingt wirb. Der in ber Munbhoble enthaltene Speichel, ber bie gefauten Rahrungemittel in Biffen umwandelt, wird in ben 3paarigen Speichelbrufen gebilbet. Es find biefe: Die Dhripeidelbrufe, mit ihrem Ausführungstanal in ber Rabe bes zweiten oberen Badengabne, in ber Schleimhaut ber Bade munbent, Die Unterfieferfpeichelbrufe, mit ihrem Musführungegange in ber Rabe bes Bungenbanddene munbent, und bie Untergun= genfpeich elbrufe, in berfelben Begent, oft befonbers, oft gemeinschaftlich mit ber vorigen ausmundenb. Die bie Dunbhoble ausfüllenbe Bunge ift am Boben ber Munbhoble vorne burch bas Bungenbandchen befestigt, um nicht gurudflappen gu tonnen. In ber Mitte enthalt fie einen Knorpel, mit bem fie fich an bas außerlich am Salfe burch bie Saut burch fuhlbare Bungenbein befestigt; burch ihre gablreichen Weschmadenerven bilbet bie Bunge bas Beichmadsorgan. Sinter bem Gaumenfegel liegt bie Radenhöhle, beren vorbere Band burch bas Baumenfegel und hintere burch bie Salewirbelfaule gebilbet wirb; vorn an bie Rafenhoble und ben Rehlfopf grengenb, verlangert fie fich nach unten in bie Speiferobre; burch bie Guftachifchte Trompete fieht fie mit bem Dhre in Berbinbung. Das Bewebe bes Radens besteht aus 3 Schichten, von benen bie zweite aus mehreren Mustelnlagern befteht, welche bagu bienen, ihn que fammengugieben, ju erweitern und gu beben, die britte Schicht ift eine Schleimhaut, welche in bie ber Rafenhöhle, bes Rehlfopfe u. f. w. übergeht. Die unmittelbare Fortfegung bes Rachens bilbet bie Speiferobre; fie beftebt aus benfelben Schichten, liegt unmittelbar auf ber Birbelfaule hinter ber Luftrobre und geht burch bas Speiferobrloch bes Zwerchfells, bes bie Brufthohle von ber Unterleibshohle trennenben Dustels, in ben Dagen über. Un bem Dagen unterscheibet man ben Gingang und ben Ausgang ober Bfortner; er hat Die Geftalt eines Schlauches, liegt unmittelbar unter bem 3werchfelle, grengt links an Die Milg, rechts an die Leber, hat eine vorbere und hintere Flache, einen fleinen und großen Bogen, von benen erfterer concav, letterer conver ift. Ift ber Magen mit Speife gefüllt, fo breht er fich fo, baß feine porbere Rlache mach oben, Die hintere nach unten fommt. Das Gewebe bes Magens wird burch 3 Saute gebilbet, burch ben Bauch fellubergug, eine Mustel. und Schleimhaut, welche bie Magenfaftbrufen enthalt. Durch ben Bfortner geht ber Magen in bie bunnen Gebarme über, bie aus bem 3 wolffingerbarm, dem Leers und Rrummbarme befteben. Der Zwölffingerbarm ift 12 Daumenbreiten lang, ber Leer = und Krummbarm 20-25 Fuß. Durch eine von bem Bauchfelle gebilbete Falte wird ber Dunnbarm an Die Wirbelfaule befeftigt; auf feiner Schleimhaut befinden fich Lange = und Querfalten und fleine jungenformige Botten, welche gur Auffaugung bes aus bem Speifebrei gebilbeten Rahrungefaftes Dienen; außerbem ift er reich an verschiedenen Arten von Drufen, bie im Tophus, in ber Ruhr und Cholera eine wichtige Rolle fpielen. Die Lage ber bunnen Bebarme ift außerlich bem Rabel entsprechend. Durch bie Blindbarmfappe, welche burch bie Ginftulpung ber Schleimhaut gebildet wird, werben bie bunnen Bedarme von den diden gefchieden. Auf ben Blindbarm, ber ben Unfang ber biden Bebarme bilbet, folgt ber Brimmbarm, welcher von ber rechten Riere bis gur Leber auffteigt, unter ber Magenfrummung fich nach links wendet, von ber linfen Riere abwarts geht und mittelft einer Sformigen Rrummung in ben Daftbarm munbet, ber in bem mit einem Schließ: mustel verfebenen After endigt. Das Bauchfell übergieht nicht alle Theile bes Didbarms, am Quergrimmbarm verlangern fich bie beiben Blatter bes Bauchfells ju einer Schurge, welche bie bunnen Bebarme bebedt. Man nennt biefe Berboppes

lung bas Reg. Das Bauchfell muß ale eine Umfpannung 8= baut ber Unterleibseingeweibe angesehen werben, indem es einen volltommen gefchloffenen Gad barftellt, melder bie innere Dberflache ber Bauch : und Bedenmanbungen übergieht und in ben bie Gingeweibe faltenartig eingefinibt find. In ber rechten Unterrippengegenb liegt bie Leber von rothbrauner Farbe, von allen Gingeweiben bas größte und ichwerfte. Bon langlich vierediger Geftalt, burch ein Aufhangeband an bas 3werchfell befeftigt, bebedt fie bas Enbe bes auffteigenben und ben Unfang bes queren Grimmbarms, ben Pfortner und einen Theil ber vorberen Magenflache und zerfallt burd brei Furchen, bie wie ein H fich gestalten, in 4 Abtheilungen ober Lappen; burch bie Pforte, Die Burche an ber inneren Seite, treten bie Befage und Rerven ein und aus; in ber rechten gangenfurche liegt bie Ballenblafe und untere Sohlvene. Die Ballenblafe bat eine birnformige Bestalt, ragt über ben Rand ber Leber binaus, ftebt burch ben Gallengang mit ber Leber in Berbinbung und ergießt burch einen anderen Canal ihren Inhalt, bie in ber Leber gebilbete Balle, in ben 3wolffingerbarm. Sinter bem Dagen liegt bie Bauchfpeichelbrufe, in ber linten Unterrippengegent am Grunbe bes Dagens bie Mils, welche bie Form einer Raffeebohne und bie Große einer Rauft bat. Ueber Die Berrichtungen und ben Rugen ber Dilg ichwebt noch ein Dunfel.

# §. 17. Die Berbauung.

Diefelbe burchlauft 3 Beitraume. Der 1. umfaßt bie Bilbung bes Biffens. Die von ben Lippen aufgenommenen Speifen werben burch bas Rauen, bas in einer brebenben, fenfrechten und magerechten Bewegung bes Unterfiefers besteht, germalmt und gerfleinert, von bem Speichel bann burch= weicht, gegen ben barten Baumen gebrudt, von biefem abgeftreift und baburch, daß fich ber weiche Gaumen gegen bie Rafenhoble burch ein in bie Sobesteigen absperrt, in ben Schlundfopf und in Die Speiferohre geschoben. Berichluden nennt man, wenn bei biefem Acte, ber vor bem Schlundfopfe liegenbe Reblbedel nicht volltommen bie Stimmrite ichließt und von ben Speisen nun etwas im Beruntergleiten über ben Rehlbedel in bie Stimmrige gelangt. 3m 2. Beitraume, ber Chymifica = tion, werben bie Biffen in ben Speifebrei vermanbelt. In ben Magen getreten, werben bie Speifen burch eine wurmformige Bewegung beffelben an feiner großen Rrummung bis gum Bfortner geichafft und treten bier mit bem von ben Dagenbrufen abgefonderten Magenfafte in Berbindung, ber fie in ben

Speisebrei, Chymus verwandelt. Dieser wird nun im 3. Zeitmume, ber Chylififation, nachdem er durch ben Pförtner in
den Zwolffingerdarm getreten ift, durch die Galle und ben Saft der Bauchspeichelbruse in Chylus oder Speisefaft.
verwandelt. Der Chylus oder Milchsaft enthalt nun die aufge-





a) Zunge und Mundhöhle. b) Schlundsopf. c) Kehlbeckel. d) Kehllopf.
e) Luftröhre. f) Speiseröhre. g) Zwerchsell. h) Rechte und i) linke Lunge.
k) Magen. 1) Magenmund und m) Hjörtner bes Magens. n) Zwölffingerbarm. o) Leber. p) Gallenblase. q) Gallengaug. r) Banchspeicheldrise. s) Milz.
t) Getrösdärme (Leer- und Krummdarm). u) Uebergang bes Dünn- in ben Diddarm. v) Blindbarm. w) Burmsortsag. x) Aussteigender, y) querer und 2) absteigender Grimmdarm. tz) Mastdarm und Harnblase.

loften, Bestandtheile ber Rahrungsmittel, wird von ben oben beichriebenen Darmgotten aufgesogen und von biefen in bie Cholusgefaße geführt, Die in Die Lymphgefaße übergeben. Die unauf. geloften Bestandtheile bes Speifebreis treten jest in ben Blindbarm und werben burch ben Daftbarm entleert. Der gange Bros gef ber Berbauung fann mit ber Gabrung verglichen merben. Die Dauer ber Berbauung ift verschieben, je nach ben genoffenen Speifen. In weniger ale 2 Stunden werben verbaut : gefchlagene Gier, fuße Mepfel, gefochter Gago, gefochtes Bebirn; in 2 bis 5 Stunden: robe Gier, Stodfifd, faure Mepfel, gebratene Dchfenleber, robe Muftern. rober Schinten, Beaffteat, Beigbrob, gebratenes Rinbfleifch, gefochter Robl u. f. w. 3m Allgemeinen fann man ale Grundias aufftellen, bag je leichter bie Gpeis fen im Dagenfafte aufgeloft, befto ichneller fie verbaut werben. Die Bestandtheile ber Speifen bestehen aus: 1) ftidftoffhaltigen, 2) ftidftofflofen, 3) unorganifchen Beftanbtheilen, 4) aus Baffer. Bu erfteren gehoren bas Eimeiß, bet Raferftoff, ber Rafeftoff und ber Leim; bie 3 erften find chemisch nabe verwandt und fonnen in einander verwandelt merben; burch ihren verschiebenen Behalt an Schwefel und Bhosphor find fie unterschieben. Bu ben ftidftofflosen gehoren ber Buder, bas Tett und bie Starte; zu ben unorganischen: bas Rodialg, phosphorfaurer Ralt, Gifen und Schmes fel. Die meiften Rahrungemittel enthalten gewöhnlich auf 3/4 Baffer 1/a fefte Bestandtheile. Die Rahrungsmittel aus bem Bflangenreiche enthalten nicht fo viel Stidftoff ale aus bem Thierreiche; mahrent 100 Theile Rinbfleifch 15 Theile Stidftoff enthal= ten, fommen auf 100 Theile Erbfen nur 4 Theile Stidftoff. 3e reicher nun eine Speife an Stidftoff ift. befto nabrhafter ift fie.

# §. 18. Die Athmungborgane.

Dieselben nehmen die Kopfe, Halde und Bruftgegenden ein, erstrecken sich bis zum Zwerchsell und dienen bazu, die atsmosphärische Luft in den Körper zu leiten. Es sind ihrer 3: der Kehlkopf, die Luftröhre und die Lunge. Der Kehlkopf liegt an der vorderen Seite des Halses zwischen dem Zungendeine und der Luftröhre und stellt eine längliche, unten enger werdende Höhle dar, die aus mehreren mit einander verdundenen Knorpeln zusammengesetzt, inwendig mit einer Schleimhaut überzogen ist. Durch das Zungendein ist der Kehlkopf oben mit der Zunge verdunden; vorn wird er gebildet durch die beiden Schildknorpel, zwei vorn zusammenstoßende viereckige Platten, die sich nach oben und unten in ein Paar Hörner verlängern; die

unteren faffen ben Ringfnorpel ein, welcher bie Beftalt eines Siegelringes bat, ber mit feinem Reif nach vorn, mit feiner Platte nach binten liegt; auf biefem aufrecht fteben bie Biegbedenfnorpel, über welchen der unpaarige Rehlbedel liegt, ber vermittelft eines Banbes an das Bungenbein befeftigt ift. Dit bem Bungenbein ift ber Schildfnorpel burch mehrere Banber verbunden. 3mei oben und unten an bem Schilbfnorpel nach bem Biegbedenfnorvel gebenbe Banber bilben bie Stimmrigenbanber, gur Erzeugung ber Stimme bienend. Der zwischen ihnen liegenbe Raum ift Die Stimmrige. Gine Menge Musteln bienen bagu, ben Reblfouf zu beben und zu fenfen und bie Stimmbanber anzuspannen. Rur bie unteren Stimmrigenbander bienen gur Erzeugung ber Tone; Die Sobe und Tiefe berfelben ift von ber Lange und Spannung ber Stimmrigenbander abhangig. Die Luftrohre, Die als eine Fortfepung bes Rehlfopfe gu betrachten, ift burch ein Band mit bem Ringfnorpel verbunden, beginnt am funften Salewirbel auf berfelben Sohe mit ber hinter ihr liegenden Speife-rohre und besteht aus 26 über einander liegenden, die Gestalt eines C habenben, mit ber Deffnung nach hinten ftehenben Knorpelringen. Beim britten Bruftwirbel theilt fie fich in einen rechten und linfen Uft, Brondhus genannt, von benen ber in die rechte Lunge abgehende fich in 3, der in die linke munbenbe in 2 Hefte fpaltet. Die Lungen nehmen bie Seitenhalfte bes Bruftforbes ein, haben bie Geftalt eines abgeftumpften Regels, beffen Grundflache auf bem 3werchfelle ruht, und beffen Spige nach oben bem Schluffelbeine zu liegt. Ihre Farbe ift braunroth, ihr Bewebe fchwammig, beim Drud fnifternb. Die rechte Lunge zerfällt in 3, die linke in 2 Lappen; an ihrer inneren Dberflache befindet fich eine Bertiefung jum Ginund Austritt ber Lungengefaße. Jeber Aft bes Bronchus theilt fich gabelformig in mehrere fleine lefte, Die gulest in fleine meintraubenartige Blaschen übergeben, bie mit Luft angefüllt und von fleinen Blutgefäßen umfponnen find. Diefe Lungen= blaschen find ber Gip bes Athmungsproceffes, ber bei ber Befchreis bung bes Bergens ausführlicher abgehandelt werben wirb. Beibe Lungen find von bem Bruftfelle überzogen, an bem man 2 Blatter unterscheibet, von benen bas eine bie innere Flache bes Bruftforbs, bas andere bie Oberfläche ber Lunge übergieht. Man befommt bie richtigfte Borftellung biervon, wenn man fich bas Bruftfell als eine an bem Bruftforbe liegende Blafe vorftellt, in beren innere Flache nach rechts und links eine jebe Lunge fich eingestülpt hat. Der Rugen und 3wed ber auf bem Anfange ber Luftrobre liegenden Schildbrufe und ber hinter bem Sandgriffe bes Bruftbeine liegenden Thomusbrufe find bis jest noch unbefannt.

#### Das Skelett der Luftwege.

I.



Figur I. a) Rehstopi. b) Luströhren. c) Rechter Luströhrenast. d) Linker Luströhrenast. ei Berzweigung der Luströhrenäste unnnerhalb der Lunge. schollen oder Lustbläschen.





Figur II. a) Brufth öhle, von vorn geöffnet. a) Oberer, b) mittlerer und e) unterer lappen ber rechten lunge. d) Oberer und e) unterer lappen ber linken lunge. f) Berz. g) Lungenpulsader. h) Lungenblintadern. i) Große Körperpulsader (Aorta), k) Obere Doblader. 1) Zwerchfell. m) Bruftbeinende. n) Luftröhre. o) Rechter und p) linker Lebersappen. q) Wagen. r) Ouergrimmbarm.

§. 19. Die Stimmbilbung.

Die Stimme wird im Rehlfopfe gebilbet, inbem bie burch bie aus ber Lunge ausgestoßenen Luftwellen bie unteren Stimmbanber in Schwingungen verfest werben. Die Lunge wirft hierbei wie ein Blafebalg, Die Luftrohre wie bas Unfprucherohr, und ber Rehlfopf wie bas Bungenwerf felbft. Es gehört nämlich jum Befen eines Bungenwerfe, baß es, obichon es fur fich feinen Ton hervorbringt, burch ben anhaltenden Stoß ber Luft einen feiner gange und Spannung entsprechenben Ton erzeugt. Die Berichiebenheit ber Tone hangt von ber Große und Spannung ber Stimmbanber und von ber Beichaffenheit ber Stimmrige ab. Je mehr bie Stimmbander erichtafft find, befto tiefer ift ber Ton. Der Rlang ber Stimme, bei allen Menfchen verschieben, wird bedingt burd bie Knorpel, Musteln und Nerven, bie Starte bagegen burch bie Menge bes Luftftroms, welchen bie Lunge burch bie Stimmrige burchftreichen lagt.

#### §. 20. Die Sarnwertzeuge.

Bu ihnen gehören bie Dieren, bie Sarnleiter und bie Sarnblafe. Erftere liegen außerhalb bes Bauchfells, haben eine bobnenformige Weftalt und find aus einer Mart- und Rinbenfubftang gufammengefest. In erfterer bemerft man ungefahr 15 Byramiben, amifden benen bie Rierenschlagaber mit ihren Berzweigungen verläuft. Die Sarnfanale, in benen ber Sarn bereitet wird, beginnen ohne Bujammenhang mit ben Blutgefagen in ber Rinbenjubftang und nach fehr geschlängeltem Berlaufe ergießen fie fich burch bie Rierenfelche in bas Rierenbeden, welches in ben Sarnleiter übergeht, ber mit bem Samenftrange fich freugend in ben Grund ber Blafe fich ergießt. Die Bebeutung ber oberhalb ber Rieren liegenden Rebennieren ift nicht befannt. Die Sarnblafe ftellt einen aus Musteln beftebenben Schlauch bar, ben in ben Rieren gebildeten Sarn aufzunehmen, liegt unmittelbar hinter ber Bereinigung ber Schambeine, über bie fie mit bem Scheitel hervorragt, mit ihrem Grunde ruht fie gum Theil auf ber vorberen Wand bes Daftbarms, gum Theil auf bem Mittelfleische. Un ihrer vorberen Wand verlangert fie fich in ben Blafenhale und geht, ale Barnrobre einen Sformigen Berlauf nehmend, burch bie Borfteberbrufe. Un ber Sarnrohre unterscheibet man a) ben Theil, ber burch bie Borfteberbrufe geht, b) ben hautigen, welcher unmittelbar unter ber Bereinigung ber Schambeine liegt, mit feiner Rrummung nach oben fieht und fehr eng ift und c) bie von bem Schwellforper umgebene Sarn= robrengwiebel, bie in bie Gichel ausmundet. Un ber weiblichen Sarnröhre fehlen ber Borfteberbrufentheil und ber Schwellforper.

Die Ausleerung bes Urine erfolgt auf Billeneeinfluß burch ben Drud ber Bauchmusteln auf ben Blafengrund und burch Bufammengiehung ber Blafenmusteln, nachbem bas Gefühl eines Drangens vorausgegangen ift. Die Bestandtheile bes Urine find organifche und unorganifche; von erfteren find ju merten ber Sarnftoff, bie Sarnfaure und bas Rreatin, welches biefelben Beftanbtheile ale bas Dustelfleifch enthält, von letteren phosphor, und ichwefelfaure Galze und bas Rochfalg. Die Menge bes entleerten Urins bangt ab von ber Menge ber aufgenommenen Fluffigfeiten und ber Saut = und Lungenausbunftung. Die Rieren geboren ju ben Drufen. 3m Allgemeinen verfteht man unter biefen weiche, gefäßreiche Abfonderungeorgane, Die aus bem Blute abgefon= berte Aluffigfeiten burch eigene Ausführungs: fanale entleeren. Die Drufen bienen einestheils bagu, neue Stoffe aus bem Blute gu bilben, anderntheils ichon im Blute gebilbete und fertige Gubftangen auszufon-Erfteren Act nennt man Secretion, legteren Er= cretion. Letteren fann man fich ale eine Art Geibunge. proces benten, in welchem bas Blut bie burchaufeis benbe Bluffigfeit, Die Drufen bagegen ben Filtrirapparat vorftellen. Um bagegen bie Gecretion, vermittelft welcher im Blute nicht vorhandene Stoffe, wie g. B. ber Samen und bie Milch abgesonbert werben, an erflaren, muß man annehmen, bag bie Banbe ber Drufenfanale aufbas Blut einen demifden Broceg ausüben, burch ben bie Gecrete erzeugt werben. Das Rervenfoftem ubt übrigens einen großen Ginfluß auf bie Drufen aus. Go 3. B. wirft Born auf bie Leber, wolluftige Borftellungen auf bie Soben, Furcht insbesonbere auf bie Rieren ein; letteres habe ich nie mehr bestätigt gefunden, ale ba ich bei ber beginnenben Schlacht von Rubel 1848 bie Solbaten eines nicht im Rufe ber Tapferfeit ftebenben Bataillons maffenweise ihre Urinblafe entleeren fab.

# §. 21. Die Gefchlechtswertzeuge.

Dieselben zerfallen in Zeugungs, und Begattungsorgane und zwar bestehen erstere beim Manne aus ben hoben, Samenleitern und Samenblaschen, beim Beibe aus ben Eierstöden, Eierleitern und ber Gebärmutter, bie Begattungsorgane beim Manne aus bem Zeugungsgliede, beim Beibe aus ber Scheibe und ben außeren Schamtheilen. Der hoben ist eine im hobensache liegende Druse und besteht aus bem eigentlichen hoben von eisörmiger Gestalt und bem in ben Samenleiter übergehenden Rebenhoden. Das Gewebe bes hobens ift aus einer Menge seiner Kanalchen zusammenges

fest; in ihnen wird der Same abgesonbert, ber fich bann in ben Samenleiter ergießt. Diefer lauft im Samenftrange, welcher außerbem bie jum Soben gehenden Rerven und Gefage einschließt, burch ben Leiftenkanal in Die Bauchhöhle, geht gum Blajengrunde und munbet, nachbem er fich mit ben Samenblaschen verbunden bat, im Borfteberbrufentheil ber Barnrohre. Die Samenblaschen find 11/2 Boll lang und liegen am Grunde ber Blafe hinter ber Borfteherbrufe, welche ben Unfang ber harnrohre umfaßt, nach binten an bie Samenblaschen und nach unten an bie vorbere Wand bes Mastdarms grenzt. Die mannliche Ruthe hat außer ihrer Bestimmung ale Entleerungeorgan bes Sarne auch noch ale Beugungeglieb bie gur Entleerung bes Camens. Gie befteht aus 3 Schwellforpern, von benen ber unpaare ber Sarnrohre angebort; Die paarigen liegen ju jeber Seite beffelben. Alle brei befteben aus einem fdmammigen Gewebe, bas burch Blutanhaufung fich fo zu fteifen vermag, bag es bie Fabigfeit befitt, in die weiblichen Beichlechtstheile einzubringen. Der in ber Mitte liegende Schwellforper ber Sarnrobre geht vorn in Die Eichel über, Die von ber Borhaut bededt wird. Die Beschneis bung berfelben ift eine bei ben Bolfern bes Morgenlandes und ben Buten übliche Sitte. Der Same enthalt bie Samenfaben, bei benen man unter einem Bergrößerungsglafe einen Ropf und einen fpis gulaufenben gaben unterscheiben fann. Brifch bewegen fich bie Samenfaben bin und ber fcmingent, ohne bag man eine willfürliche Bewegung an ihnen entbeden fann. Die Samenfaden entftehen aus Bellen, ben Samengellen, Diefe Ents widelung geht in bem Soben vor fich, ber aus Camenfanalchen befteht. Die Samenfaben bilben fich erft zur Zeit ber Mann= barfeit im Samen, bleiben auch felbft im hohen Alter und bedingen burch Berührung mit bem weiblichen Gi bie Befruchtung. Die Gierfiode beim Beibe entsprechen ben Soben bes Mannes. Diefelben liegen im fogenannten fleinen Beden in einer Ausbuchtung bes breiten Gebarmutterbanbes, haben eine flache, eiformige Geftalt, find ungefahr 2 Loth fchwer und enthalten in ihrem Gewebe 18-20 hautige Gadden, Graff'iche Blaschen genannt, die mit einer fornigen Fluffigfeit angefüllt find. In ber Mitte berfelben liegt bas weibliche Gi; aus einer umgebenben Gulle, bem Dotter, Reimblaschen und Reimflede jufammengefest, in letterem geben bie erften Entwidelungen bes findlichen Organismus por fich. Die Gebarmutter ift ein hobler Dustel von birnformiger Gestalt gur Mus: bildung ber menichlichen Frucht bestimmt. Der obere Theil berfelben heißt ber Grund, ber untere ber Sals; biefer mit einem innern und außern Muttermunde verfeben, ragt in bie Scheibe binein. Die breiten und runben Banber bienen gur

Befestigung ber Bebarmutter. 3wifden ben breiten Mutterbanbern liegen auf jeber Geite ber Bebarmutter bie Gileiter ober Muttertrompeten, welche burch ihre eine Deffnung mit ber Bebarmutter, burch ihre andere mit ber Bauchhöhle in Berbindung fteben. Diefe lette Deffnung ift mit granfen befest, melde fich beim Berften eines Graff'ichen Blaschens aufrichten, einen Trichter bilben, bas ausgetretene Gi barin aufnehmen und burch bie Gileiter in bie Bebarmutter fuhren, wo es jum finblichen Organismus ausgebildet wird. Die Gebarmutter ift innen von einer Schleimhaut, außen von bem Bauchfelle überzogen; Die mittlere Schicht befteht aus verschiedenen Dusfellagern. Die Mutterscheibe, bei ber Begattung gur Aufnahme bes mannlichen Gliebes bienent, führt von der außeren Scham zu ber in biefe bineinbangenben Gebarmutter, liegt zwifden ber Sarnblafe und bem Daftbarme, ift am Gingange mit einem Dustel verfeben und in ihrer gangen Ausbehnung von einer Schleimhaut überzogen, welche bei Jungfrauen am Gingange verdoppelt ericbeint und bas fogenannte Jungfernhautchen bilbet. Das Borhandenfein beffelben ift nicht immer ein ficheres Beichen bestehenber Jungfrauenschaft; eben fo wenig berechtigt bas Richtvorbantenfein auf eine verlorene Jungfrauenichaft zu ichließen, ba baffelbe auch burch andere Ginfluffe ale bie Begattung gerftort werben fann. Die außere Scham besteht aus ben großen Schamlippen und ben ihnen parallel laufenden fleinen Schamlippen ober Rumphen, welche über fich ben Rigler haben, ber benfelben Bau hat wie bas mannliche Glieb, aber nicht von ber Sarnrohre burchbohrt ift. Diefe munbet vielmehr grabe unter ihm in ber Mitte ber fleinen Schamlippen. Bur Beit ber Beichlechtereife bes Beibes entleert fich burch Plagen alle 4 Bochen ein Gi aus bem Gierftode. Beim Thiere geschieht bies gur Beit ber Brunft, beim Beibe bagegen gur Beit bes Monatefluffes ober ber Denftrua. Der mahrend biefer Beriobe Statt findende Blutfluß ftammt mabriceinlich von ber Schleimbaut ber Bebarmutter und ift gewöhnlich von forperlicher und geiftiger Berftimmtheit begleitet, was fich burch Berbrieflichfeit, Schmerzen im Rreuze, Ermattung, blaue Ringe unter ben Mugen fund giebt. Gine fruchtbare Begattung erfolgt auf bie Beife, baß ber Came, bis in ben Muttermund gefprist, burch feine eigene und bie Bewegung ber Bebarmutter in Die Gileiter und von biefem ju bem Gierftode geführt wirb, fich bier mit einem aus bem geborftenen Graff'ichen Blaschen getrennten Gi verbinbet, von bem Gileiter burch Aufrichtung ber Franfen wieber aufgenommen und gur Gebarmutter gurudgeleitet wird, in ber nun bas Ei feiner weiteren Entwidlung jum finblichen Drganismus mahrend einer Dauer von 40 Bochen entgegen geht. Aus Beobachtungen an Thieren weiß man, daß gewöhnlich nur ein Samensaben mit dem Ropfe in das Eiselbst eindringt und mit dem Inhalte sich vermischt. Die Befruchtung geht durch die Berbindung des Eis und des Samensadens vor sich und sie fann sowohl im Eierstocke, als auch in den Eisleitern und der Gebärmutter erfolgen.

# §. 22. Die Brufte.

Dieselben liegen auf bem großen Brustmuskel, sind burch eine Furche, ber Busen, von einander getrennt, an ihren Spige mit ber von einem Warzenhofe umgebenen Brustwarze verschen und bestehen in ihrem Innern aus mehreren Lappen, in beren feinen Kanalen die Milch abgesondert wird. Diese besteht aus Kasestoff, Baffer, Butter, Milchaucker und einigen Salzen und ift fur Neugeborene die gesundeste Nahrung.

## §. 23. Das Gefäßinftem.

Die Gefäße zerfallen ihrem Inhalte nach in Blut = und Lumphgefaße. Die Bewegung bes Bluts in ben Befagen bangt von bem Bergen ab, bas wie ein Bumpenmert gu betrachten ift, und von ber Elafticitat ber Befagmanbun= gen. Diejenigen Befage nun, welche bas Blut vom Bergen nach ben verschiedenen Rorpertheilen binleiten, beißen Schlag= ober Buleabern ober Arterien, indem man bas Schlagen bes Bulfes an ihnen fuhlen fann, Diejenigen Bes faße bagegen, welche bas verbrauchte, gur Ernah= rung nicht mehr fabige Blut jum Bergen gurudfubren, Blutabern ober Benen. Die Echlagadern ober Urte-rien theilen fich in immer feiner werbenbe Zweige, von benen die feinften, welche in die Blutabern übergeben, Capillar= ober Saargefage heißen. Durch biefe werben Die Rorpertheile ernabrt, indem durch ihre feinen Banbungen bie Ernahrungefluffigfeiten austreten. Da bas Blut wieber von ben Benen jum Bergen gurudfehrt, fo bat es einen vollständigen Rreislauf gemacht. Un ben Edylagabern untericheibet man eine innere, mittlere und außere Saut; bie mittlere Saut, Die aus mehreren Schichten besteht, bedingt burch ihre Glafticitat bie Bufammengiehungsfähigfeit ber Arterien. Die Benen laffen burch ihre bunnen Bante ihr ichwarges Blut burchscheinen und befigen nicht bie elaftische Saut ber Arterien, fie find an vielen Stellen mit Rlappen verfeben, welche ihren freien Rand gegen bas Berg richten und bagu bienen, bag bas von ben Endtheilen bes Rorpers gurudfehrenbe Blut feine rudgangige Bemegung machen fann. Die Lymphgefage haben einen ben Benen

ähnlichen Bau; die größeren von ihnen sind mit Klappen versehen und treten an gewissen Stellen bes Körpers, indem sie sich in Reze auslösen, zu einer Lymphdrüse zusammen, die eine eisörmige Gestalt hat. Un jeder Lymphdrüse unterscheidet man eine Rindenund Marksubstanz. Die Lymphgesäße besigen 3 Häute, von denen die mittlere querverlausende Mustelsafern besigt. Die Lymphzesäße dienen dazu, diesenigen Bestandtheile des Blutes, welche die Organtheile ernährt haben, durch Aufsaugung wieder in den Kreislauf zu führen. Einige Forscher nehmen an, daß die Lymphzesäße ihren peripherischen Ursprung in dem Bindegewebe haben, andere dagegen, daß sie geschlossen Reze bilden. In die Lymphzesäße ergießen sich die Milchsaftz oder Chylusgefäße, welche den im Darmkanale aus den Rahrungsmitteln ausgesogenen Saft sühren, der seiner Alchnlichkeit mit der Milch wegen Milchsaft genannt und erst in den Lungen zu Blut umgeswandelt wird.

# §. 24. Das Blut und bie Lymphe.

Das Blut befteht aus feften und fluffigen Theilen; erftere ericheinen ale rothe und weiße Rorner ober Blaschen in ber Blutfluffigfeit ichwimment; lettere befteht aus in Baffer aufgeloftem Faserstoffe und Giweiße, benen einige Calze, namentlich Rochsalz beigemischt find. Das Blut gerinnt, sobalb es, aus ber Aber gelaffen, mit ber Luft in Berührung tritt und bilbet bann einen biden rothen, in einer gelblichen Fluffig= feit ichwimmenden Blutfuchen, ber aus bem geronnenen Faferftoffe und ben von ihnen eingeschloffenen Blutfornern befteht. Erfolgt bie Berinnung langfam, fo bag bie Blutforner Beit haben, fich ju fenten, fo ericeint Diefer Blutfuchen oben mit einer gelben biden Schicht bebedt, Spedhaut genannt. Diefelbe ift vorzüglich ausgebilbet beim Blute entzundlicher Rrantheiten, weshalb fie auch Entzundungehaut genannt wirb. Blut enthalt bie Ernahrungetheile fur fammtliche menichliche Rorpertheile, und zwar geht bie Ernahrung auf bie Beife vor fich, bag bie Blutfluffigfeit aus ben Capillargefagen in bie Bewebe übertritt, Die biefen qufommenben Stoffe abgiebt, baburch bie bezüglichen Rorpertheile in ihrer Integritat erhalt, und endlich Muswurfestoffe fich bilben und aus bem Rorper geschafft werben. Gin Rorpertheil fann baber nur fo lange feinen Berrichtungen vorfteben, bie bie Blutgufuhr nicht unterbrochen ift. Dan ichagt bie Menge bes Blutes in einem erwachsenen Menichen auf ungefahr 30 Bfunt. Bie man in Beziehung auf Die Blutgefage gwifden Arterien und Benen unterscheibet, fo unterscheibet man auch zwischen ihrem Inhalte, bem arteriellen und venofen Blute.

Das Blut ber Benen ift bunkelroth, bas ber Arterien hellroth, ersteres enthält mehr Rohlenfäure, letteres mehr Sauerstoff, ferner ist bas arterielle Blut wärmer als bas venöse. Das im Blute befindliche Gisen ift an die Blutförper gebunden. Die Bleichsucht bei jungen Mädchen beruht eben auf einer Berminderung bes Gisengehaltes.

Die Lymphe ift eine gelbliche Fluffigfeit und befteht aus einer Fluffigfeit und ben Lymphförnern, die größer als die Blutförner find. Es finden fich überdies in der Lymphe dieselben Bestandtheile wie im Blute, baber man es auch als weißes

Blut bezeichnen fann.

## §. 25. Das Berg.

Das Berg liegt mit feiner Grundflache nach oben, feiner Spite nach unten in bem von beiben Lungen gebilbeten 3wifchenraume gwifchen ben 4-7 Bwifchenrippenraumen. Un ber vorderen converen Fläche läuft eine Längefurche binab, Die bas Berg in eine rechte und linte Balfte theilt und ber Scheidewand im Innern entspricht. Das Bewicht bes Bergens beträgt ungefähr 20 Loth. Jebe Berghalfte gerfällt in eine Bortammer und Rammer, Die burch eine Scheibewand geschieben, an ihrer inneren Flache mit einer Menge von Mustel= bunbeln ausgefüllt find. Bebe Borfammer ift burch eine mit einer Rtappe versehenen Deffnung mit ber Rammer verbunben. Diefe Rlappen werben burch eine Ginftulpung ber bas Berg übergiehenden innern Gefäßhaut gebilbet und find fo eingerichtet, baß fie mit ihrer freien Spige nach unten feben. Die Rlappe im rechten Bergen (rechte Berghälfte) mit 3 Bipfeln heißt breis gipflige, Die im linfen mit 2 Bipfeln heißt zweigipflige ober Bischofsmute. Der freie Rand ber Rlappen ift burch mehrere Sehnen mit ben an ben Banben abgelagerten Bargenmusteln in Berbindung gefest. In bie hintere Band ber rechten Borfammer mundet die auffteigenbe Sohlvene, in die obere Band bie abfteigenbe und an ber Grenze ber inneren und hinteren Wand Die Rrangvene. Mus ber rechten Rammer entspringt Die gungenichlagader. In die linke Bortammer munden bie 4 Lungenvenen, und aus ber linfen Rammer entspringt bie Morta ober große Körperschlagaber. Da, wo die Lungenschlagaber und Morta entspringen, befinden fich 3 halbmondformige Rlap: pen, welche auch mit ihrem freien Rant nach ber Richtung ber Arterie hinfehen. Auf folgende Beife nun geht ber Kreislauf bes Blute vor fich : Inbem bie Borfammern bes Bergens fich ausbehnen, flieft bas Blut aus ben beiben Sohlvenen in bie rechte, aus ben Lungenvenen in Die linte Borfammer, und im nachften Augenblide wirb

burch bie Bufammengiehung ber Borfammern basfelbe Blut burch bie 3. und 2zipflige Rlappe in bie im Buftande ber Ausbehnung fich befindenden Ram-mern getrieben. Durch bie Bufammenziehung ber rechten Rammer (Diefelbe erfolgt gleichzeitig mit ber ber linfen) wird nun bas im rechten Bergen befindliche Blut burch bie gungenschlagaber in bie rechte und linke Lunge übergeführt, wo es burch ben Athmungeprocef in arterielles Blut verwandelt und ale foldes burch bie 4 Lungenvenen jum linfen Borhof gurud. geführt wird. Durch Bufammengiehung ber linten Rammer bagegen wird bas arterielle, burch bie gun= genvenen eingefloffene Blut, in Die Aorta geführt, burch beren Mefte es ju allen Rorpertheilen bingeleitet mirb, um von ba ale verbrauchtes Benenblut burch bie obere und untere Soblvene gum rechten Bergen gurudgufehren. Sowohl bie 2. ale Bzipflige Rlappe bienen bagu, bag bei ber Bujammengiehung ber Rammern bas Blut nicht wieder in die Borbofe gurudtreten fann, ebenfo verhindern die halbmondformigen Rlappen ben Rudtritt bes Blute aus ber Morta und Lungenichlagaber in bie Rammer. Es muß noch hervorgehoben werben, bag, mahrent bie beiben Borfammern im Buftanbe ber Musbehnung fich befinden und bas Blut ber Sohle und Lungenvenen in fich aufnehmen, bie beiben Rammmern fich gufamengieben und ihr Blut, die eine in bie Lungen, die andere gu ben übrigen Rorpertheilen treiben. Gerner muß bemerft werben, bag bas rechte Berg nur venofes, bas linte arterielles Blut führt. Die Lungenichlagaber führt alfo, obgleich fie Schlage aber ift, venofes Blut, und bie Lungenvenen, obichon fie Benen find: arterielles Blut. Beibe machen baber eine Musnahme von bem Befete, bag bie Arterien arterielles, bie Benen venofes Blut führen. Da aber bas rechte Berg nur venofes, bas linte arterielles Blut führt, fo hat man erfteres auch venofes, letteres arterielles Berg genannt. Den Umlauf, ben bas Blut von ber linten Rammer burch bie Morta, Capillars gefaße, obere und untere Soblvene bis jum rechten Borhof macht, nennt man ben großen Rreislauf, bagegen ben Umlauf von ber rechten Rammer burch bie gungenarterie, gungencapillaren, gungenvenen bie gum linfen Borbof ben fleinen Rreislauf. Die Bufammengiebung ber Rammern fann man zwischen ber 5. und 6. Rippe ale Bergichlag fuhlen und feben. Die Fortbewegung bes Blute in ben Befagen wird bewirft a) burch bas wie ein Bumpenwerf wirfenbe Berg, b) burch bie Bufammengiebungs

fåhigfeit und die Elasticität ber Gefäßwandungen,
c) durch ben Druck der äußeren Luft. Durch bie Zusammenziehung des Serzens wird die ganze Blutsäule in Bewegung geset.
Un allen Arterien fann man diese Bewegung als Bulsschlag
fühlen. Bei einem erwachsenen Menschen macht das Herz in der
Minute gegen 70 Schläge. Häufiges Einathmen schwächt und verlangsamt ben Pulsschlag, startes Ausathmen
dagegen macht ihn ft arter.

Endlich muß noch erwähnt werben, daß bas herz in einem Sac eingeschlossen ift, ber aus 2 Blättern besteht und aus demfelben Gewebe zusammengesett ist wie bas Bruftfell. Dieser Sach heißt herzbeutel und enthält eine gelbliche Klussiafeit.



Das Herzvon vorn, mit geöffneten Herzkammern. a) Obere Hohlader. b) Untere Hohlader. c) Rechte Borkammer. d) Zipflige Klappe an der recheten Borhofskammermändung. e) Rechte Herzkammer. f) Lungen-pulsader (mit 3 halbmondförmigen Klappen am Eingange). Borhof. i) Mühen oder Zipflige Klappe an der linken Borhofskammermindung. k) Linke Herzkammer. l) Größe Körperpulsader oder Aorta. m) Die 3 halbmondförmigen Klappen am Eingange der Uorta. n) Kechtes Herzrodr. o) Linke Herzrodr.

Schematische Darstellung des Blutkreislauses. Das derz ist von vorn geöffnet: die Pseile geben die Richtung des Blutlauses an; die schwarzen Röhren enthalten duntles, die weißen hellrothes Blut. a) Rechte Borkammer und d) rechte Borkosskammermändung. c) Lungenpulsader, mit einem rechten und einem linken Asie sin den Lungen. e) Lungenblutader (don denen aber 4 Stied in den linken Borkos einmilnden). f) Linke Borkammer und g) linke Porzkammer, vereinigt durch die linke Borhosskammermindung. h) Große Körperpulsader (Aorta). i) Pulsadern und k) Blutader (obere Poplader) der oberen Körperhöhle. l) Bogen und m) abstigeigendes Stied der Aorta. n) Banch-Eingeweidepulsadern. 0) Haargegäße des Darmfanals. p) Psortader. q) Haargefäße der Psortader innerhalb der Leder, r) Lederblutader. s) Untere Poblader. t) Haargefäße des großen Kreislauses

(Die Figur siehe auf der solgenden Seite.)

# S. 26. Der Athmungsproceg.

Der 3wed bee Athmene ift, bem Blute feine erforberliche Bollfommenheit gu geben. Dies wird baburch



bewirft, bag burch Einathmen Gauerftoff aufgenom= und burch bas Ausathmen Roblenfaureausgeichieben mirb. Babrent bes Ginath= mens wird ber Bruftforb nach unten und ben Geiten bin er= meitert und entitebenbe baburch Raum burch bie in bie Lunge eintretenbe atmofpharifche Luft ausgefüllt; ber bierbei am meiften mirfenbe Dustel ift bas 3merch fell, bas nach unten herabfteigt. Beim Musathmen bagegen erich lafft basfelbe; baburch und burch ben Drud ber Baudmusteln

Bauch musteln wird ber Bruftforb verengt und mußeine entsprechende Menge Luft burch bie Luftröhre austreiben. Der während bes Athmens

eingesogene Sauerstoff ber Luft tritt in ben Capillargefäßen ber Lungenarterie mit bem Blute in Berührung und verwandelt es aus venösem in arterielles, indem bie Kohlensaure aus ersterem burch bas Ausathmen hinweggesführt wird. Dieses so umgewandelte Blut geht bann burch bie Lungenvenen zum linfen Herzen. Die Jahl ber Athemzüge in einer Minute beträgt gegen 18. Der Athmungsproces fann als ein Berbrennungsproces betrachtet werden, ba aus Kohlenstoff und Sauerstoff sich Kohlensaure bilbet, was stells mit

Barmeerzeugung verbunden ift. Er gilt baher auch als Sauptursache ber thierischen Barme; boch hat die Beschaffenheit ber Nahrung und bas Nervensusfem auch großen Untheil baran.

# §. 27. Die Arterien ober Schlagabern.

Mus ber linfen Rammer entsprungen, fteigt bie Morta, eine Unichwellung bilbenb, binter ber Lungenichlagaber nach linfe und oben, geht bann zwifden biefer und ber oberen Soblvene nach links und binten über ben linken Bronchus ober Luftröhrenzweig, einen Bogen bilbend, fteigt bann berab, tritt burch eine Deffnung bes Zwerchfells und theilt fich beim 4. Benbenwirbel in 2 Hefte. Mus bem auffteigenden Theil ber Morta entspringen bie bas Berg ernahrenden Rrangarterien, aus bem Bogen: rechts bie unbenannte Arterie, Die fich in Die rechte Schluffelbein= und rechte Ropfichlagaber theilt, mahrent die linte Schluffelbein= und Ropf= ichlagaber unmittelbar aus Diefem Bogen entfprin= gen. Die Ropfichlagaber theilt fich am obern Schilbfnorpelranbe in eine außere und innere Ropfichlagaber, von benen bie außere fammtliche Beichtheile bee Ropfe mit Ausnahme bes Bebirns und Auges verforgt und in ihrem Laufe bie obere Schilddrufen -, die Bungen -, Die außere Riefer ., Die Rachen -, Die Sinterhaupts, Die hintere Dhr ., Die oberflächliche Schläfen ., Die innere Rieferarterie abgiebt. Die innere Ropfichlagaber tritt, nachbem fie 5 Rrummungen gemacht bat, gur Grund: flache bes Behirns, bas fie wie auch bas Gehorgan mit vielen Meften verfieht. Die Schluffelbeinarterie geht über Die erfte Rippe und giebt Die Birbelarterie ab. Die beiben Birbelarterien verbinden fich vor bem verlangerten Marfe gur Grundichlag= aber, welche fich in Die linfe und rechte tiefe Behirnarterie theilt. In Die Achselhöhle getreten, nimmt die Schluffelbeinarterie ben Ramen Uchselarterie an. Diefe geht in Die Urmarterie über und theilt fich in ber Ellenbogenbeuge in Die beiben Schlagabern bes Borberarms, in die Speichenarterie und Ellbogenarterie. Un ersterer pflegt man in Krantheiten gewöhnlich ben Buls gu fühlen. - Die absteigende Bruftaorta giebt mehrere fleine Hefte ab an bie Luftröhre, ben Schlund und die Bwifchenrippenraume. Die Bauchaorta giebt ab a) bie furge Baucharterie, welche Mefte jum Magen, Leber, Dunnbarm und Milg fendet; b) bie obere Darm= ober Gefrogarterie; c) bie untere Befrogarterie; d) bie Mierenarterie; e) bie innere Samenarterie; f) bie Lenbenarterie; g) bie mittlere Arteric bes Rreugbeins. In ber Gegend bes 5. Lendenwirbels theilt die Bauchgorta fich in bie gemeinichaftlichen Suftarterien. Die gemeinschaftliche Suftar= terie theilt fich in bie innere Suftarterie und in die Schenkels

arterie; aus erfterer entfpringen; bie Suftlenbenarterie, bie feitliche Rreugbeinarterie, Die obere Befägarterie, Die Suftbeinarterie, Die untere Befagarterie, Die Sarnblafenarterie, Die Bebarmutterarterie und bie gemeinschaftliche Schamarterie. Die Schenfelarterie geht gur vorberen inneren Flache bes Dberichenfels und giebt bie untere Bauchbeden =, Die umschlungene Darmbein =, Die oberflach= liche Bauchbeden=, Die außere Scham = und Die tiefe Schenfelars terie ab. In bie Aniefehle eingetreten, giebt fie bie Rniegelenfarterie ab und theilt fich 2 Boll unter bem Aniegelente in Die vordere und hintere Schienbeinarterie, aus ber bie Knochel :, Buggelent :, Wabenarterien u. f. w. entspringen. Der Rame fammtlicher Schlag. abern bezeichnet genugfam ihren Berlauf. Alle 21rterien find elaftifch, bas beißt fie fegen bem aus bem Bergen eingetriebenen Blute einen Wiberftanb entgegen. Da bie Rraft bes Bergens aber ftarfer ift, fo wird biefer Wiberftand übermunben. Um Enbe jeber Bergcontraction nimmt bie Arterie ihren ursprunglichen Durchmeffer wieder an und treibt nun vermittelft ihrer Glafficitat bas Blut in Die Capillargefaße - bas Blut in ben Arterien fließt baber fortwahrend, auch wenn bas Berg fich im Buftanbe ber Erweiterung befindet. Die burch bie Ausbehnung und Bufammengiebung ber Arterien entftebenbe wellenartige Bewegung nennt man ben Bulofchlag. Je fleiner bie Arterien werben, befto mehr nimmt ber Buls ab. Beim Ginathmen ift ber Buls farfer ale beim Ausathmen; natürlich erfolgt ber Buldichlag in ben von bem Bergen entfernten Urterien fpater als in ben bem Bergen naber liegenben. Der Unterschied beträgt bei ben Buß = und Ropfarterien ungefahr 1/6 Gecunde. Die Glafticitat ber Arterien wird unterftust burch ihre Bufammengiehungefähigfeit, Die fowohl burch birecte Reige ale burch bie gu ihnen verlaufenben Rerven bewirft wirb.

#### §. 28. Benen ober Blutabern.

Die obere Hohlvene bilbet ben hauptstamm bes venöfen Softems; sie wird hinter bem ersten Rippenknorpel durch die Bereinigung ber beiden unbenannten Benen gebilbet. Zebe unbenannte Bene wird gebilbet durch die gemeinschaftliche Droßelvene, äußere Droßelvene und die Schlüffelbein wene, welche sich da, wo das Schlüffelbein an das Bruftbein stößt, vereinigen. Die gemeinschaftliche Droßelvene theilt sich in die innere Droßelvene und gemeinschaftliche Gesichtsvene. Erstere sammelt das Blut aus dem Gehirn und bessen hauten und nimmt das Blut sämmtlicher Blutleiter, welche zwischen den Blättern der harten Hirnhaut verlausen und hier statt der Benen dienen, in sich aus. Die gemeinschaftliche Gesichtsvene wird durch die vors

bere und hintere Gesichtsvene gebilbet. In die Schlüsselbeinvene munden bie außere und mittlere Droßelvene, sowie die tiefen halovenen. Die Schlüsselbeinvene führt das Blut von der hand und dem Arm zuruck und wird von den tiefe und hochliegenden Benen des Arms gebildet. Lettere bestehen aus der an der Speichenseite des Arms verlaufenden Kopfblutaber, der an der Ellbogenseite hinziehenden Milzader und der diese beiben verbindenden Mittelader, an der ges

wöhnlich ber Aberlag vollzogen wirb.

Die untere Hohlvene wird durch den Zusammenstuß der rechten und linken Hohlvene gebildet, welche das Blut aus den unteren Gliedmaßen und dem Beden in vielen, den schon beschriebenen Arterien entsprechenden Aesten sammeln. Endlich ist noch die Pfortader zu erwähnen, welche das Blut aus den Berdauungswertzeugen zurückführt, in die Leber tritt und sich hier in immer kleiner werdende, die Leberzellen umgebende Zweige auflöst, aus denen die Leberblutader entspringt, die in die untere Hohlvene mündet. Das Pfortaderspstem ist daher gleichsam als Mittelglied eingeschoben, in dem das venöse Blut aus den Berdauungsorganen nicht direct durch die Benen, sondern erst, nachdem es die Pfortaderverzweizungen durchlausen hat, zum Herzen zurückseht.

# §. 29. Die Lymphgefäße ober Sangabern.

Die Lymphgefäße bes Bedens, ber unteren Gliedmaßen und ber Geschlechtsorgane vereinigen sich zu 2 Stammen, die mit dem aus dem Darme durch Zusammenfluß der Chylusgefäße erzeugten Stamme den Milchbrustgang bilden, der hinter der Aorta aufsteigt und in den Vereinigungswinkel der linken Schlüsselbeinvene und gemeinschaftlichen Droßelvene einmuns bet und die Saugadern der linken Brust, Hals, Kopshälfte und oberen linken Gliedmaßen aufnimmt. In die rechte unbenannte Bene dagegen ergießen sich durch einen Hauptstamm von 1/2 Zoll Länge die Saugadern der rechten oberen Körperhälfte.

# §. 30. Die Merven.

Man theilt das Nervensystem in ein animales und vegetatives und zerfällt jedes in einen centralen und peripherischen Theil. Den centralen Theil des animalen Nervensystems bilben das Gehirn und Rudenmarf und den peripherischen die von ihnen nach dem ganzen Körper ablaufenden weißen Strange, Nerven genannt. Der centrale Theil des vegetativen Nervensystems liegt dagegen nicht an einer bestimmten Stelle, sondern wird durch die grauen, runden, zwischen den peri-

pherifchen Rerven eingelagerten Rervenfnoten ober Bang. gebilbet. Dieje gujammen beißen auch Sompathicus. Babrent im animalen Rervenspftem bas Seelenleben feinen Gis hat, Empfindung und Bewegung burch baffelbe vermittelt wird, bient bas vegetative Mervenin= ftem gur Ernahrung und Abfonberung und berfenigen Borgange im menichlichen Rorper, Die ohne Bewußtfein permittelt merben. Alle Thatigfeiten bes Rervenfpfteme laffen fich baber barin zusammenfaffen, bag fie bas Befuhl und bie Empfindung vermitteln, Die Dusfelbewegungen einleiten, Die Befage reguliren und einen birecten Ginflug auf Die Bellen außern. Die Rerven bestehen a) aus Fafern, b) aus Bellen. Unter peripheris ichen Rerven verfteht man biejenigen, welche außerhalb ber Schabelhohle und bee Birbelfanale liegen. Die Bellen, auch Bange lienfugeln genannt, find bie Organe, in benen bie Rervenfrafte fich erzeugen, Die Remenfafern bingegen biejenigen, burch welche bie Rrafte fortgeleitet werben. Die feinften Rerven befteben immer noch aus mehreren burch Binbegewebe verbunbenen Rervenprimitivfafern. Diefe zerfallen a) in bie marthaltigen Fafern, bestehend aus einer Rohre, an ber man eine Sulle, bas Mart und ben Achsencylinder unterscheibet, b) in marflofe Fafern, e) gelatinofe, burch eine große Menge von Rernen fich auszeichnenbe Safern, d) centrale Fafern. Un ben Ganglienfugeln unterscheibet man einen Rern und Rernforperchen. Um bie peripherifche Banglienzelle ift meiftens eine Gulle, welche fich burch ihre vielen Rerne auszeichnet. Die Banglienzellen haben meiftens eine langliche Geftalt und laffen 1 ober 2 Rervenfafern aus fich entipringen - Die centralen Banglienzellen find alle mit Fortfagen perfeben, bullenlos und von fehr verschiebener Broge. Die Rerven endigen in bie Beripherie a) in ben Dusfeln baburch, bag fie fich fpalten, b) an ber Sant und Fussoble in ben Bacinifchen Rorperchen, c) an einigen Stellen in Rolben, d) in ben Fingern, in bie fogenannten Taftforperchen, e) endlich in Schlingen. Dan unterscheibet zwischen ber grauen und weißen Gubftang. Erftere enthalt mehr Baffer, lettere bagegen ift reicher an Gimeiß. Die Behirnfette zeichnen fich burch ihren Reichthum an Phosphor aus. Die graue icheint bie Erregung, Die weiße bie Leitung zu vermitteln. Ueber bie eigentliche Rraft ber Rervenmaffe, Die mit ber Gleftricitat ihrer Achnlichfeit wegen verglichen worden ift, weiß man nichte, man fennt nur die Birfung berfelben ale Bewegung, Empfindung und geiftige Thatigfeit.

Das Gehirn ift in 3 Sauten eingeschloffen, ber harten Gehirnhaut, in beren Berbopplung bie Blutleiter liegen, ber Spinnewebehaut und weichen Gehirn haut. Das Gehirn

hat ungefahr 3 Bfund Schwere; beim Manne ift es etwas fchwerer ale beim Beibe, und leitet man hiervon die großere Intellis geng bes erfteren ab. Das Gehirn gerfallt in bas große und fleine Behirn; an jebem unterscheibet man 2 feitliche Salften ober Salbfugeln, welche nicht glatt, fondern mit vielen Binbungen und Rurchen bebedt find. Die beiben Salbfugeln bes großen Gehirns find burch ben Balfen mit einander verbunden. 3m Gehirn bemerft man 4 Sohlungen ober Bentrifel. Durch Das verlangerte Mart fteht bas Gebirn mit bem Rudenmart in Berbindung, bas biefelben Saute befigt, aus 2 halbenlindrifden Seitenhalften befteht, beim 2. Lendenwirbel in ben fogenannten Bferbeichweif ausmundet, in feinem Rern aus grauer und feiner außeren Dberflache aus weißer Gubftang befteht, mahrent beim Behirn bas umgefehrte Statt findet. Das große Behirn icheint die Borftellungen, bas Gedachtnis und Urtheil zu vermitteln, bas fleine die Bewegungen zu regu= tiren, indem bei Thieren nach Durchichneibung beffelben mantenber Bang und Drebbewegungen fich einftellen. Das verlängerte Mart beherricht bie Athmungsorgane. Rach Berftorung berfelben erfolgt fofortiger Erftidungstob. Bell, ein englischer Urgt, entbedte bas wichtige Befet, bag ber vor= bere Theil des Rudenmarts bewegende, ber hintere empfindende Mervenfafern enthalt.

Die im Gehirn entspringenden Nerven find 1) der Geruch 6nerv, 2) der Sehnerv, 3) der gemeinschaftliche Augenmustelnerv, 4) der Rollnerv, 5) der dreigetheilte Nerv,
6) der äußere Augenmustelnerv, 7) der Antlitnerv,
8) der Gehörnerv, 9) der Zungenschlundkopfnerv, 10)
der Lungenmagennerv, 11) der Beinnerv, 12) der Zungenfleischnerv. Die Rückenmarksverven zerfallen in 8 Halsnerven, 12 Brustnerven, 5 Lendennerven, 5 Kreuzdeinnerven und
1—2 Steißbeinnerven. Man theilt nun die Nerven nach ihren
Berrichtungen in 1) Gefühlsnerven, 2) Bewegungsnerven, 3) Sinnesnerven, 4) Ernährungsnerven, 5)

gemifchte Rerven.

Unter ersteren versteht man solche, bie, wenn sie gereizt werden, Schmerz entstehen laffen. Schneibet man einen Gefühlsnerven durch, so ist der von ihm versorgte Theil vollsommen empfindungslos. Wie wir schon gesehen haben, gehören sammtliche aus dem hintern Theile des Rückenmarks entspringende Nerven, so wie der größte Theil der Zgetheilten Nerven zu den Gefühlsnerven. Die Bewegungsnerven zeichnen sich dadurch aus, daß, wenn man sie reizt, die von ihnen versorgten Musteln in Bewegung geseht werden; schneidet man daher einen solchen

Rerven burch, so hört bie willfürliche Bewegung in bem von ihm versorgten Mustel auf. Bewegungsnerven find alle aus bem vorderen Theile des Rückenmarks entspringenden Rerven, sowie von den Gehirnnerven der Rollnerv, der äußere Gesichtsmuskelnerv und der Gesichtsnerv. Empfindungsnerven sind solche, auf deren Reizung weder Schmerzgefühl noch Bewegung, sondern Empfindung entsteht, wie z. B. Lichtempfindung bei Reizung des Sehners ven. Es giebt nur 3 Empfindungsnerven: der Geruchs, Gessichts und Gehörnerv. Gemischte Rerven endlich sind solche, welche Empfindungs und Bewegungsfasern zugleich enthalten, wie z. B. der Lungenmagennerv und der Junganschlundfopinerv.

Bas endlich ben Sympathifus betrifft, so liegen seine Nervenknoten burch ben ganzen Körper zerstreut, man kann fich jeben Nervenknoten bestelben als ein kleines Gehirn vorsstellen, von dem Nervenfasern entspringen und eintreten. Alle Blutgefäße werden von einem vom Sympathikus ausgehenden Fasernege umftrickt, das auf diese Beise die Er-

nahrung regulirt.

Es giebt keinen Theil bes menschlichen Körpers, welcher empfindet, der nicht mit dem Gehirn in Berbindung steht, indem die Nerven einentheils alle Eindrucke, welche von außen auf ihre Endspigen gemacht werden, aufnehmen und ins Gehirn leiten, anderntheils die im Gehirn und Rückenmark gemachten Eindrucke zu den einzelnen Körpertheilen hinleiten und die Bewegungen versmitteln.

Rervengeift, Rervenather, Rervenfluidum find verschiedene Musbrude fur bas Birtfame im Rervenfpfteme. Reig barteit nennt man bie Sabigfeit bes Rervenfpftems, wirffam fein gu fonnen; ber Begenfag bavon ift Lahmung. Die Rerventhatigfeit außert fich auf eine breifache Beife, ale eine centrale, im Rervencentrum Statt finbenbe, centrifugale vom Centrum nach ber Beripherie hingebenbe und centripetale von ber Beripherie nach bem Centrum bin verlaufenbe. Rervenreige nennt man Alles, was bie Rerven in Thatigfeit verfest. Unter bem Gefege ber ifolirten Leitung verfteht man biejenige Ginrichtung, nach ber jebe Rervenfafer von ihrem Urfprunge bis zu ihrer Enbigung vollständig abgeschloffen bleibt und ihre Thatigfeit feiner anderen Fafer mittheilt. Unter bem Befege bes Reflexes verfteht man bas Bermogen ber Rervenfafer, im Centrum ihre Thatigfeit auf eine andere Fafer gu übertragen. Es außert fich auf eine vierfache Beife. Findet bie Uebertragung von einer Empfindungeauf eine Bewegungefafer Statt, fo nennt man es Reflegbewes gung, umgefehrt Reflexempfinbung, Mitempfinbung bagegen, wenn eine andere Empfindungsfafer, und Mitbewegung, wenn eine andere Bewegungsfafer in ben Buftand ber Erregung gefest wird.

Das Riefen beim Sehen in Die Conne ift eine Reflexbewegung, bas Riefeln und Schaubern ber Saut beim goren greller

Tone eine Mitempfindung.

Unter bem Gesetse ber excentrischen Erschein ung versteht man bie Berlegung ber Gefühlsempfindung auf das peripherische Ende ber gereigten Nerven. Go fühlt man beim Stoffen auf ben Elbogen ben Schmerz im fleinen Finger. Der Amputirte verlegt baber noch Jahre lang nach überstandener Operation bie etwaigen Schmerzen im Stumpfe in bas abgenommene Beitt.



Diese Figur siellt ben senkrechten Durchschnitt des Kopses dar. ABC) bebentet den durchschnittenen kropsnochen, fgh) die Gehirnwindungen, e) den Ballen, der die beiden Gehirnhälsten mit einander verbindet, d) das kleine Gehirn und seine daumjörmige Ausbreitung, e) den Gehirntheit, welcher mit dem verlängerten Marle zusammenhängt. D) die Ausbreitung der Gerucksnerven, H) die Innge, d) das durchschnittene Jäpsen, k) Kehlbedet, K) den durchschnittenen Kehlkopf, J) den durchschnittenen Ghund, l u. m) die durchschnittene Dornsortsetzung der Rückenwirdel, E) das Rückenmart, G) der durchschnittene Unterließer.

# §. 30. Die Ginnesorgane.

Unter Sinnesorganen versteht man folche Organe, welche bie von außen als Reize kommenden Einflusse zum Bewußtsein bringen. Sie setzen ben menschlichen Geift mit ber körperlichen Welt in Berbindung, erfullen ihn mit Gebanken und Borstellungen, so daß einige Weltweise die Ansicht hatten, die Erregung bes Denkprocesses finde burch die Sinne Statt, was aber eine einseitige Auffassung ift.

## A. Caftorgan.

Gis beffelben ift bie Saut, beren Empfindungevermogen, welches fie mit ben übrigen Bebilben bes menschlichen Rorpers theilt, burch bie Denge und Feinheit ihrer Gefühlener. ven mit Gulfe ber Dustelthätigfeit jum Taftfinn erhobt wirb. Die Saut befteht aus 3 Schichten, ber Dberhaut, Leberhaut und bem Unterhautzellgewebe. Erftere bilbet bie außere Schicht und besteht aus einem, weber Rerven noch Blutgefäße führenben, trodenen fproben Sautchen, bas aus bor. nigen Schuppchen gusammengefest ift und aus einer barunter liegenben halbfluffigen Schicht, bem fogenannten Dalpigifchen Rege ftete wieber erfest wirb. Die Dberhaut ift ein ichlechter Barmeleiter, verhindert badurch bie rafche Berbampfung bes Sautbunftes und bilbet burch bie in Folge anhaltenben Druds entftebenben Berbidungen bie jogenannten Edmielen, welche im Munbe bes Bolfes Suhneraugen heißen. Auf Die Dberhaut folgt bie Leberhaut; fie besteht aus fehr feinen nach allen Richtungen fich freugenben Bellftoffefafern, burch bie gablreiche Befage und Rerven fich ausbreiten. Lettere bringen bis jur Dberflache ber Leberhaut in Die Taftmargchen vor, welche fo bicht gebrangt fint, bag man fie ale eigne Saut bezeichnen fann, und von beren Dlenge bie Scharfe bes Taftinnes abbangt. Bahrend bie Bungenfpige und bie Saut bes erften Gliebes bes Beigefingere von allen Theilen bes Rorpere bie icharifte Taftempfindung verrathen, empfindet bie Saut in ber Mitte ber Rudenwirbel 24 Dal ichwacher. Die Saut befitt eine große Bufammenziehungefähigfeit, was fich burch bie fogenannte Banfehaut außert, Die auf ben Ginflug von Ratte und Bemuthebewegungen ju entftehen pflegt. In bie Saut eingefenft find bie Talgbrufen, Die bie Sautschmiere absonbern, bie jur Beschmeibighaltung ber Saut bient, und bie Gomeiß. brufen, welche ben Schweiß absonbern. Unter ber Leberhaut liegt bas Unterhautzellgemebe, bas als unterfte Schicht bie Saut mit ben Musteln verbindet und aus, burch große Luden getrennten Bellftoffefafern, gufammengefest ift. Diefe Luden fint entweber mit einer tropfbaren Fluffigfeit ober mit Fett ausgefüllt und

bilben im legten Falle bie fogenannte Fetthaut.

Die Saut ift nicht bloß als Taft - und Schusorgan von ber größten Bichtigfeit, fonbern auch Ausscheibungeorgan, indem auf ihr fortwährend eine Urt Respiration Statt findet; es wird nämlich auf ihr Rohlenfaure ausgeschieben und Sauerftoff einges Dies ift bie gasformige unfichtbare Musbunftung, Die von ben Befägen ber Saut vor fich geht. Die tropfbar fluffige Ausbunftung ber Saut nennt man Schweiß. Derfelbe ift nicht bloß bas Brobuct ber Schweißbrufen, wie man früher glaubte. Bielmehr bringt Die Fluffigfeit ber Sautausbunftung vermittelft ber Diffusion burch bie Sautflache burch. Die burchgebrungene Bluffigfeit bleibt nur fluffig, wenn bie Menge fehr bebeutenb ober bie gasformige Berbunftung verhindert ift. Die Sautausbunftung wird baber verftartt, wenn bie Richtung und Menge bes Blute nach ber Saut bin vermehrt ift, und bie Boren ber Saut erweitert find. Die Berdunftung geht leichter vor fich, wenn bie Luft wenig Feuchtigfeit enthalt. Schwigen bebeutet baber eine ftarfere Sautausbunftung - ber Sautbunft und ber Sautidweiß enthalten Diefelben chemifchen Bestandtheile, nämlich Maffer, Chlornatrium und Ammoniatfalge. Da burch bie Nieren Diefelben Bestandtheile aus bem Blute entfernt werben, fo fonnen Die Dieren Die Function ber Saut übernehmen. Feuchte, falte Buft und hoher Barometerftand verminbern, warmer, trodner und nieberer Barometerftand vermehren bie Sautausbunftung. Die Lungen, Rieren und bie Saut vertreten und ergangen fich baber gegenseitig. Die Saut bunftet eben fo viel Baffer aus als die Rieren und ungefahr boppelt fo viel ale bie Lungen.

Die Hornschicht ber Oberhaut verhindert die flussigen und tuftformigen Stoffe, in die Haut einzudringen. Man nimmt an, das Wasser und slussige Bestandtheile aufgesaugt werden können. Ueberzieht man die Haut von Thieren mit Firniß, so erfolgt eine Abnahme des Athmungsprocesses, die Kohlensäureabscheidung wird vermindert, die Eigenwärme sinkt, Unruhe und Betäubung stellt sich ein und früher oder später der Tod. Zur Reinigung des Bluts

tragt baber bie Saut wefentlich bei.

Die Rägel bestehen aus benselben Elementen wie die Obershaut und besigen auch bieselben Eigenschaften. Auch die Haare wachsen und bilben sich auf dieselbe Beise; ben in die Haut einsgesensten Theil nennt man die Haarwurzel, welche in dem Haarbalge steckt, der durch eine taschenförmige Aushöhlung der Haut gebildet wird, den freien Theil Haarschaft. Die Haare sind sehr fest, biegsam und elastisch und sehr empfängslich gegen Feuchtigfeitsveranderungen, weshalb sie auch zu Feuchtigfeitsmeffern benutt worden sind.

## B) Gernchsorgan.

Sis besselben ist bie Rase. Dieselbe wird burch bie beiben Rasenbeine, ben unpaaren Scheibewandtnorpel, welcher mit dem Siebbein und Pflugscharknochen in Berbindung steht, die an die Rasenbeine stosenden Seitenwandknorpeln und die beiden an der Rasenspise zusammenstosenden Rasenstlügelknorpeln gebildet. Die innere Fläche der Rase wird von einer Schleimhaut überzogen, die von den Endigungen der Geruchsnerven durchwebt ist und das Geruchsorgan bildet. Die Schärse des Geruchs ist von der Größe der Geruchsnerven abhängig. Bei den Thieren ist der Geruchsstum mehr als bei den Menschen entwickelt. Die Körper verbreiten badurch den Geruch, das sich gewisse Theilchen von ihnen ablösen, die sich verstüchtigen und verdunsten. Alle riechenden Körper nehmen beshalb an Gewicht ab. Durch den Wasserdunstt werden die Riechstosse weiter verbreitet. Ze wärmer und seuchter die Lust ist, desto leichter werden Gerüche verbreitet.

#### () Sehorgan.

Daffelbe liegt in dem Mugapfel, welcher bie Mugenhöhle ausfullt; biefe wird von vorn nach binten enger und fteht burch verichiebene Deffnungen mit ber Schabelhoble in Berbindung. 2118 Schugapparate umgeben ben Augapfel Die Augenlider mit ben Wimpern und bie Augenbrauen. Sinter bem obern Augenlibe liegen in einer Grube bes Stirnbeine bie beiben Thranenbrufen, welche bie Thranen absondern. Durch bie Bewegung ber Augenliber werben biefe uber ben Augapfel, ben fie burch ftete Befeuchtung geichmeibig erhalten, nach bem inneren Augenwintel geleitet, wo fie fich in bem fogenannten Thranenfee fammeln und burch 2 feine rundliche Deffnungen am oberen und unteren Augenlide, Die fogenannten Thran enpunfte, eingefogen werben. Bon ben Thranenpunften gelangen Die Thranen in Die Thranenrohrchen, 2 feine Schlauche, welche in ben auf bem Thranenbeine liegenben Thranenfad munben, ber in ben in ber Rafe mundenben bautigen Thranenfactgang übergeht. Das Abfliegen ber Thranen in Die Rafe gebt unaufhörlich vor fich. Bei heftigen Gemuthebewegungen werden fie aber in fo reicher Menge abgefonbert, baß fie auf ihrem gewöhnlichen Bege nicht abfliegen fonnen, fonbern über bie Baden laufen.

Bon ben 7 Augenmusteln bient ber eine zum Aufheben bes oberen Augenlibes. Durch bie vier geraben Augenmusteln wird ber Augapfel je nach oben, unten, innen und außen gewendet. Der obere schiefe Augenmustel breht bas Auge nach unten und innen, ber untere schiefe nach oben und innen.

Der Augapfel felbft befteht aus 3 in einander gefchichteten

Bauten; bie außerfte von ihnen ift bie barte ober weiße Saut, porn in bie burch fichtige Sornhaut übergebend, bie barauf folgende bie ich warze Befaghaut, vorn Regenbogenhaut beigend, und bie innerfte Saut bie Reghaut. Die Sornhaut fann man fich wie ein Uhrglas in Die fefte Saut eingepflangt benfen; fie unterscheibet fich blog burch ihre Durchfichtigfeit ron ber barten Saut und wird wie biefe von bem Binbehautplatichen, einer Fortfegung ber Binbeschleimhaut ber Mugenliber, überzogen. Bie fich Die Bornhaut gur harten Saut verhalt, fo verhalt fich Die Regenbogenhaut zur Befäßhaut. Der Bwifdenraum gwijchen ber hornhaut und Regenbogenhaut, beren Farbe bei einigen Denichen blau, bei anderen braun, bei noch anderen ichwarz ift, beißt Die vorbere Augenfammer. Die Regenbogenhaut hat in ihrer Mitte eine runde Deffnung, Gehloch ober Bupille Sinter ber Bupille liegt Die von ber Linfenfapfel umgebene Rriftalllinfe. Der zwifden ber Regenbogenhaut und ber Linfenfapfel übrigbleibenbe Raum heißt bie bintere Mugenfammer. Beibe Augenfammern find mit einer mafferigen Bluffigfeit angefüllt. 3wifden ber Linfe und ber Rephaut liegt ber Blasforper, ber von einer burchfichtigen Saut, ber Glashaut, umgeben ift. Die hinter bem Glasforper liegenbe Reghaut, Die aus einer Ausbreitung ber Gehnerven befteht, bilbet eine becherformige Soblung um ben Glasforper, erftredt fich bis jum Ente ber Linfentapfel und befteht aus 4 über einander liegenden Schichten.

Um ben Broceg bes Gebens fich zu erflaren, muß man wiffen, bag bas Licht in einem gleichen Rorper (g. B. in Luft) fich in geraben Linien verbreitet, in fremben Rorpern bagegen, wenn j. B. Licht aus Baffer in Luft übergeht, eine Brechung erleibet. Gine folche Brechung erfolgt nun auch, wenn bie burch Die hornhaut und Pupille burchbringenden Strahlen bie Linfe treffen, indem biefelben aus ber bunneren Luft in bas bichtere Mittel ber Linfe übergeben. Da nun alle boppelt erhabenen Linfen ein umgefehrtes verfleinertes Bild bes vor fie gehaltenen Bilbes geben, jo erscheinen bie Bilber auf ber Rephaut verfehrt und verfleinert, im Bewußtsein aber aufrecht. Rimmt man ein frisches Dchfen sober Pferbeauge und ichneis bet vorfichtig ein Stud ber harten Saut und Befäghaut an ber außeren Seite bes Sehnerven aus, fo fann man, wenn man g. B. ein Licht in gehöriger Entfernung por bas Auge halt, bas umgefehrte Bild beffelben auf ber Dethaut burch die eingeschnittene Deffnung erblicen.



Bei ber vorstehenden Figur sind Augenhöhle und Augapfel in ihrer Mittellinie sentrecht von vorn nach hinten durchschnitten a) Augapsel. b) Sehnerd. c) Augenmusteln. d) Oberes Augenlid. e) Unteres Augenlid. f) Stirnsbein. g) Dach der Augenhöhle (vom Stirnbein gebildet), h) Siebbeinzellen. i) Kreuzung der Sehnerven. k) Fettpolster der Augenhöhle. 1) Nase.

## D) Gehörorgan.

Man theilt bas Dhr in ein außeres und inneres Dhr. Erfteres befteht aus ber Dhrmufchel und bem Beborgang. Die Dhrmufchel besteht aus einem Knorpel, ber mehrere Dusfeln hat und fich ale fnorplige Rohre in ben außern Behörgang forts fest. Derfelbe ift mit vielen Talgbrufen verfeben, bie bas Dhrens ichmaly absondern. Um Enbe bee Behörganges liegt bas Erommelfell, bas aus 3 Sauten besteht. Sinter bem Trommelfelle liegt bie Baufen= ober Trommelhoble, welche burch bie Euftachifde Dhrtrompete mit ber Rachenhohle gufammenbangt, von biefer aus mit Luft gefüllt wird und burch fie bie in ihr abgesonderte Fluffigfeit ausfließen lagt. Die Trommel-hohle enthalt bie 3 Geborfnochelchen, ben Sammer, ben Umbos und ben Steigbugel, von ihrer Hehnlichfeit mit biefen Korpern fo genannt. Der Sammer ift mit feinem Stiele an bas Trommelfell befeftigt, mabrent er mit feinem Ropfe auf bem Umbos liegt. Der Umbos hat an feinem Enbe ein linfenformiges Beinchen, welches mit bem Ropfe bee Steigbugele gufammen= hangt. Diefer ichließt mit feiner Fußplatte bas fogenannte ovale Kenfter, welches in ben innerften Theil bes Dhre fuhrt und burch eine garte Saut geschloffen ift. Das Ropfchen bes Steigbugels empfangt fomit bie Stofe, welche burch bie Schwingungen bes Erommelfelle bem Sammer, von biefem bem Umbos und von biefem bem Steigbugel mitgetheilt werben. Das innere Dhr voer Labyrinth besteht aus dem Borhofe, welcher die mittlere Saut bilbet, nach außen an die Paukenhöhle grenzt, durch die er durch den Fußtritt des Steigdügels abgesperrt wird, aus den 3 Bogengängen, welche in den Borhof münden und aus der Schnecke, ist mit einer zarten Haut bekleidet, die einen wässerigen Dunst absondert, und in der sich der aus dem Gehirn kommende Gehörnerv ausdreitet. Jum Hören ist daher erforderlich, daß das äußere Ohr die Schwingungen der Luft zu dem Trommelselle leitet, dieses die Gehörknöchelden in Bewegung sest, die Luft der Paukenhöhle daburch in Schwingungen geräth, die durch das ovale Fenster dem im Labyrinthe befindlichen wässerigen Dunste mitgetheilt und von dort vom Gehörenerven empfangen, zum Gehirn fortgeleitet werden.



Das Gebor= organ. Die Figur zeigt bie einzelnen Theile bes Sörap-parates in ihrem Busammenhange.
a) Das äußere Ohr. b) Der äußere Ge= hörgang. c) Das Trommelfell. Das Röpfchen. e) Der lange Fortfat und f) ber Stiel bes hammers. g) Der Ambos. h) Der furze und i) ber lange Fortsatz bes Amboses. k) Das Linfentnöchelchen. 1) Der Steigbügel. m) Der Fußtritt bes Steigbilgels ilber

bem ovalen Fenfter (zwischen Borhof und Paufenhöhle). n) Dberer, o) binterer und p) außerer Bogengang. q) Schnede. r) Anppel ber Schnede.

# E) Gefdmacksorgan.

Sit beffelben ift bie Bunge. Der Bungenschlundfopfnerv vermittelt bie Geschmacksempfindung; die beiben anderen Rerven bienen zur Bewegung und zum Gefühle. Man unterscheibet vier Arten von Geschmad: bittern, sugen, salzigen und sauren.

# II. Allgemeine Krankheits- und Beillehre.

# §. 31. Rrantheitsbegriff und Gintheilung.

Unter Rrantheit verfteht man jebe Abweichung von ben naturliden gewöhnlichen Lebenberideinungen. Dan fann fie auch ale einen Rampf bee Lebene mit ben bebrobenben Ginfluffen betrachten, inbem Befundheit auf einem vollfommenen Gleichgewichte ber bem menschlichen Rorper innewohnenden Lebensfraft und ber von ber Außenwelt ausgehenden Lebendreige beruht. Rrantheit ift baber nicht ber bloge Begens fat ber Befundheit, ba die Grenze gwifden ihr und Befundbeit oft fchwer ju gieben ift, noch weit weniger ift fie etwas Befeglofes. Es ift bie Rrantheit vielmehr auch ftete eine Meußerung bes Lebensproceffes, nur unter anberen Bebingungen ale im gewöhnlichen. Da im gefunden Buftanbe ber Stoffwechfel regelmäßig von Statten geht, jebe Rrantheit aber eine Storung beffelben bebingt, fo fonnte man Rrantheit ale einen geftorten ober unregelmäßig verlaufenben Stoffwechsel befiniren. Es ift baber oft fcmer, Die Grenze gwi= fchen Befundheit und Rranfbeit ju gieben, indem beibe nicht blos relative, fonbern auch conventionelle Begriffe find. Bas fur einen Menichen noch Gefundheit ift, ift fur einen anderen ichon Rrantheit. Die Sprache hat baber auch verschiebene Musbrude fur ben Begriff Rrantheit. Dan nahm fruber außer materiellen Storungen auch bynamifche Fehler ber Rraft an. Geitbem man annimmt, baß bie Rraft ftete an bie Materie gebunben ift, bat man erftere functionelle genannt. Die materiellen Storungen gerfallen in Behler ber Form, bei benen bie mechanifchen Berhalmiffe bee Theile geandert fint und in Fehler ber Difchung, bei benen bie Organe und Gewebe chemifch veranbert finb. - Cebr oft find beibe Storungen vorhanden. Bei ben functionellen Storun-gen, wie g. B. bei bem Schmerze, liegt haufig auch eine materielle ju Grunde, wenn es auch noch nicht gelungen ift, ftets anatomifche Beranberungen nachzuweisen.

Rach ihrer Dauer theilt man bie Rrantheiten in acute, rafd verlaufende und dronifde, langfam verlau. fente. Bei erfteren unterscheibet man 5 Stabien ober Abtheilungen, bas ber Borboten, ber Bunahme, ber Sohe, ber Abnahme und Benefung. Die acuten Krantheiten find gewohnlich mit Fieber verbunden, Die dronischen fieberlos. Die Rranfheit geht entweder in Genefung über, in den Tod ober in eine andere Rrantheit. Erfolgt ber Uebergang in Beneiung, wie bei ben meiften dronischen Rranfheiten allmälig, fo nennt man bies Lufis, Rrifis bagegen, wenn burch ein plebliches Aufhören ober Rachlaffen ber Rrantheitezeichen eine ichnelle gunftige Bendung eintritt. Erfolgt eine folche Befferung burch einen ruhigen Schlaf, fo nennt man ben Schlaf fritisch; Diefelbe fann aber burch Schweiß, ben Stuhlgang, Gpeidel, Urin u. f. w. eintreten. Dan fpricht bann von einem fritischen Stuhlgange, fritischen Schweiße u. f. m. Das Zeichen einer wirklichen Rrifis ift aber ftete bie barauf folgende Befferung. Da bei acuten Krantheiten gunftige Benbungen am 4., 7., 14., 21. Tage ber Rrantheit oft fich einstellen, fo bat man biefe Tage fritische Tage genannt. Bahrend man bas fritische Brobuct fruber ale Urfache ber Rrantheit auffaßte und glaubte, ber bie Rrantheit erzeugende Stoff murbe burch bie Rrife ausgeschieben, faßt man es richtiger jest als bloße Rolge auf. Geht eine Rrantheit in eine andere über, verwandelt fich 3. B. ein gaftrifches Fieber in ein faltes Fieber, fo nennt man Dies Detafchematismus, verandert bagegen eine Rrantheit ihren Ort, tritt z. B. ein hautausschlag von ber haut gurud und wirft fich auf bie Behirnhaute, fo heißt bies Detaftafe. Früher glaubte man, daß bei ber Detaftafe ber Krantheitoftoff nach einem andern Orte bingeleitet wurde. Entftand bei einer entgundeten Bruftbrufe g. B. eine Gehirnentgundung, fo glaubte man, bie Dilch habe fich auf bas Behirn geworfen. Man weiß jest, baß in ben Befägverftopfungen bie Urfache ber meiften Detastafen zu fuchen ift. Geht bie Rrantheit in ben Tot über, fo fann biefes auf breifache Beife erfolgen, 1) burch Berglabmung, 2) burd Berichliegung ber Luft ober Erftidung, 3) burch Behirnlahmung.

Die Aeußerungen ber Krankheit, wodurch sie sinnlich bemerkbar wird, nennt man die Symptome oder Zeichen der Krankheit. Man unterscheidet zwischen wesentlichen und unwesentlichen. Diesenigen Störungen nun, welche den Aeußerungen der Krankheit zu Grunde liegen, nennt man die

Urfachen ber Rrantheit.

#### §. 33. Rrantbeitsurfachen.

Diejenige Ursache, welche bas Dasein ber Krantheit vorbereitet, heißt die vorbereitende Ursache oder Krantheitsanlage, biejenige, welche sie unmittelbar ins Ecben ruft, veranlassende oder Gelegenheitsursache. Zur Entstehung einer Krantheit sind also stets zwei Bedingungen nothwendig; weder die Krantheitsanlage noch auch die Gelegenheitsursache bewirfen für sich allein eine Krantheit; diese entsteht erst, wenn beide zusammentreffen. Zur bessern Bersinnlichung kann man die Krantbeitsentstehung mit dem Zeugungsprocesse vergleichen. Wie eine fruchtbare Zeugung nur dann zu Stande kommt, wenn der männliche Samen mit dem weiblichen Ei sich versbindet, so muß zur Entstehung einer Krantheit stets die Krantheitsanlage, die dem weiblichen Ei entspricht, mit der Gelegenheitsursache, dem männlichen Principe, zusammenstreffen.

Man unterscheibet eine gemeinschaftliche Rrantheiteanlage, bie alle Menfchen im Gegenfage ju ben Thieren theilen (fo fommt 3. B. Rieber bei ben Thieren viel feltener por, ebenfo befigen fie feine Unlage ju Rerven . und Sautfrantheiten), eine Denfchenraceanlage (bie faufafifche 3. B. ale bie bochfte bat mehr Unlagen ju Beiftesfranfheiten ale bie auf niedrigerer Stufe ftebenbe mongolische Race), eine nationale Rrantheitsanlage (fo befigen bie Juben eine große Unlage ju Sautfrantheiten, eine geringe gur Beft und gum Subnerhuften, Die Sollander find febr gu Drufenfrantheiten geneigt), eine Familien anlage (bie Schwind. fucht rafft oft gange Familien binmeg, ber Rrebe muthet in mehreren Benerationen), enblich eine inbividuelle Unlage, Die jeben Menichen von anderen unterscheibet und bie burch bas verschiebene Temperament, (man unterscheibet befanntlich bas fanguinifche, cholerifde, phlegmatifche und melancholifche) burch bas Befchlecht, burch bie Rorperbeschaffenheit und bas Alter bebingt wirb.

Bu ben Gelegenheitsursachen gehören bie schädlichen Einflusse ber Gestirne, bas zu ftarke und zu schwache Licht, hohe Kalte- und Warmegrabe, ploglicher Nebergang von Barme zur Kalte, bie Elektricitätsanhäufungen ber Luft, die Binde, das Klima, die Jahreszeiten, die verdichtete und verdunnte Luft, der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre u. s. w. Die Jahreszeiten haben einen großen Einfluß auf den Charafter oder Genius der Krankheiten, indem derselbe im Winter entzundlicher, im Sommer gastrischer, im Frühjahre rheumatischer, im herbst nervöser Natur zu sein pflegt. Zu den äußeren Ursachen gehört serner die endemische Constitution eines Orts. Man versteht darunter die Geneigtheit eines Orts zu gewissen Krankheiten, was durch seine geo-

graphifde Lage, bie Befchaffenheit und Gultur bes Bobens, bie Sitten, Gebrauche und bie Lebensweise ber Einwohner bebingt wirb. Unter biefer enbemifchen Conftitution entwidelt fich bas fogenannte Diasma, welches eine icabliche Beichaffenheit ber Luft ift, und burch beffen Giufluß fich bestimmte Rrantheiten ausbilben, wie g. B. bie Beft, bas gelbe Fieber, Die Brippe u. f. w. Wenn eine große Un= gabl Menschen zu gleicher Beit auf Diefe Beife erfranfen, fo nennt man biefes eine Epitemie. Bon bem Diasma mohl gu unterscheiben ift bas Contagium, welches, mahrend bas Diasma aus verschiedenen zusammentreffenden Ginfluffen fich entwidelt, ftete burch eine Rrantheit hervorgebracht wird und auch ftete biefelbe Rrantheit wieder hervorruft. Durch einen folden Unftedungoftoff verbreiten fich bie Denichenpoden und Die Sphilis. Es giebt auch Rrantheiten, welche zuweilen ohne einen folden Unftedungoftoff entfteben, in ber Regel aber burch einen folden fich verbreiten, babin gehören bie Dafern und bas Scharlach. Die Unftedungeftoffe find entweber fluchtig ober feft; erftere theilen fich burch bie Luft, lettere burch unmittelbare Berührung mit. Ueber bas Wefen bes Contagiums herrichen amei verschiedene Unfichten, indem die eine Bartei baffelbe fur einen organisirten zeugungefähigen Rorper anfieht, bie andere bie Wirfung beffelben als einen rein chemifchen Broceg betrachtet. 216 Belegenheiteurfachen wirfen endlich noch Schlafmangel, ju langes Schlafen, aufregende und nieberichlagende Befühle, Uebermaß von Speifen, zu geringe Menge berfelben, ichwer verbauliche Rahrung, ungefunde Bohnungen, unzwedmäßige Rleidungen und Betten u. f. w.

# §. 34. Die Abweichungen ber Blutftrömungen.

# A) Blutmangel.

Beim allgemeinen Blutmangel ift in Folge von großen Blutverlüften die Blutmenge absolut vermindert, oder der Waffergehalt bes Bluts vermehrt, die Menge der rothen Blutförperchen und bes Eiweißes dagegen vermindert. Beim örtlichen Blutmangel findet dieser Zustand nur in einem Organe Statt.

# B) Blutftockung und Glutuberfüllung.

Bie wir oben gesehen haben, erfolgt bie Blutströmung in ben Blutgefäßen durch bie Stoßfraft bes Bergens und bie Elasticität und Angiehungsfraft ber Gefäßwandungen auf bas Blut. Die Ursachen ber Berstungen ber Gefäße sind entweber mechanischer Art ober sie sind durch Beränderungen in ben Gefäßwandungen und im Blute bedingt ober sie entstehen burch ftårferen Drud- bes Bluts auf die Gefäswandungen. Ift nun diese Anziehungsfraft vermehrt, so fann das Blut nicht so schnell absließen als es zusließt, es entsteht die Congestion ober Blutstodung, welche sich von der Blutüberfüllung daburch unterscheidet, daß diese durch mechanische Hindernisse im Rücksusse des Bluts bedingt ift und nicht vermehrte Thätigkeit der Gefäswandungen, sondern vielmehr Lähmung Statt findet. Congestion ist daher ein activer, Blutüberfüllung ein passiver Zustand. Die Zeichen von beiben sind Röthe, Anschwellung des Gewebes, Störung der Berrichtung, und vermehrte Wärme. Die Heilung beruht auf Entsernung des angehäusten Bluts, entweder durch Deffnung einer nahen Blutader oder durch Blutentleerung des überfüllten Theils, durch Seben von Schröpsföpsen und Blutegeln.

## C) Die Gerinnfelbildung im Blute.

Es bilben sich häusig in ben Benen aus Faserstoff und Bluttörperchen bestehende Gerinnsel, die das Blutgesäß als einen Strang
anfühlen lassen. Man hielt dieselben früher für das Product
einer Benenentzündung. Birchow suchte nachzuweisen, daß die
Gerinnsel das Ursprüngliche, die Entzündung das Nachfolgende ist.
— Es ist flar, daß durch solche Gerinnsel das Blut in
seinem Lause verstopft wird. Wird nun ein Stück Gerinnsel losgerissen und gelangt durch ben Kreislauf in die größern oder
kleinen Zweige der Lungenarterie, so nennt man diesen Borgang
Em bolie, den eingeführten Pfropf Em bolus. Die Gerinnselbildung in den Gefäßen ersolgt entweder von Stockung des Bluts
oder von Beränderungen der Gefäßwand. Eine Menge von
frankhaften Processen, die uns früher unklar waren, sind durch
biesen Proces aufgeklärt worden.

# D) Blutung.

Unter Blutung versteht man ben Erguß von Blut außerhalb ber Gefäße. Dieselbe erfolgt entweber baburch, baß
bie Gefäßen andungen zerrreißen, ober baß bas Blut
burch dieselben durchschwist. Im letteren Falle erfolgt
bie Blutung stets aus bem Haargesäßinsteme. Die Arterien und
Benen bluten nur, wenn sie verlett sind, und man unterscheibet
bann zwischen einer arteriellen und venösen Blutung; bei ersterer
ist bann bas Blut hellroth, bei letterer bunkelroth. Ferner
unterscheibet man zwischen einer activen und passiven Blutung. Ersterer geht stets eine Blutstodung voraus, sie erfolgt bei
vollblutigen, starfen Menschen; die passive Blutung bagegen entsteht bei dunnstüssigem Blute; es sehlt die Congestion, sie ist
schwer zu stillen und der Kranke suhlt sich von ihr sehr angegriffen.
Die Heilung beruht baraus, daß man die Blutstodung zu heben

sucht und außerlich bie Kalte in Form von falten Umschlägen anwendet, ba biese zusammenziehend auf bie Gefäße einwirft. In verzweifelten Fällen greife man jum Binden der Gliedmaßen. Das Rabere bei ben Blutungen ber einzelnen Organe.

## E) Entzündnng.

Unter Entzündung verfieht man ben organischen Broces, welcher sich durch Sige, Rothe, Geschwulft, Schmerz und geftorte Berrichtung bes befallenen Organs bemerkbar macht.

Ce giebt 4 Erflarungen ber Entzundung.

1) Die Attractionotheorie. Die Urfache ber langsamen Blutbewegung besteht in ber gesteigerten Anziehung zwischen bem Drgane und bem Blute.

2) Die Birchowsche Theorie. Die Zelle an fich, ohne Ginflug bes Bluts und der Nerven, wird zur erhöhten Ernah-

rungethätigfeit gereigt.

3) Die neuroparalytische Theorie. Die Gefühlsnerven ber haut werben gereigt, im Gegensage bazu bie Gefäßnerven gelahmt, burch bie Gefäße ausgebehnt und in ben Stand geset, mehr Blut auszunehmen.

4) Die Rrampftheorie. Rrampf ber fleinften Urterien

und Rerven bedingt bie Blutanhäufung.

Die Entzundung hat ihren Git in bem Saargefafip= fteme und entfteht fo, bag bie haargefage bes gereigten Theils fich querft verengen und baburch bas Blut ichneller in ibnen ftromt, bag fobann eine Erweiterung berfelben eintritt, fie fich mit Blut überfullen, Die Blutfor= perden wie bie weiland Bremer Groten in einem Rollthaler an einander fleben, unbbie Blutfluffig: feit mit bem Blutroth nun burch bie Befagman: bungen burchichwist. Die Sige, Die Befchwulft, Die Rothe und ber Schmerg find die 4 Sauptzeichen ber Entzunbung. Wo in einem Organ biefe 4 jufammen find, ba ift Ent= gundung vorhanden. Das entzündliche Blut zeichnet fich burch feine Speckhaut aus, bie burch bie langsamere Gerinnung bes Blute und bem vermehrten Faferftoffgehalt beffelben fich bilbet. Der Besammtforper wird burch bie Entgundung gewöhnlich in Mitleibenschaft gezogen, was fich burch Fieber verrath. Der Berlauf ber Entzundung ift entweder acut ober dronisch. Damit eine Entzundung entftehe, ift eine Unlage erforderlich. Diefelbe ift bei ben Menichen verschieben. Um ftartften ift fie in ber Jugend, bei fanguinischem Temperamente und blutreichen Menichen, in ben Entwidlungsperioden, in ber Mitte bes Winters, bei berricbenben Rorboftwinden. 218 Belegenheiteurfachen wirfen alle Reize, welche bas betreffenbe Organ in vermehrte Tha-

tigfeit fegen.

Das Brobuct ber Entzundung ift bas Exfubat, bas ift eine aus ben Sautgefäßen ausgetretene, chemifch veranberte Ernahrungefluffigfeit. Dem Gipe nach unterscheibet man bas freie auf ber Dberflache ber Drgane befindliche, bas interftitielle, gwifchen ben Bewebstheilen befindliche und bas parendomatofe, in ben Bewebstheilen ausgeschwiste Erfubat. Der Qualitat nach unterscheibet man ein maffriges, ichleimiges und faferftoffiges Exfubat. Diefe Exfubate tonnen verschiedene Beranderungen erleiden. 1) Rengebildete Bewebe. Diefe ftellen fich bar ale Rarbe, ale Berhartung, ale Giter, Rrebe und andere Formen. 2) Die Rudbil. bung ober Entartung ichließt ben gangen Broces. Sowohl bie Ersubate ale auch bie Reubilbungen fonnen fich gurudbilben, mabrent bie Bewebe unverfehrt bleiben. Dies gilt bei ben Entgundungen ber Schleimhaut und Lungen. Die Rudbilbung befteht meiftens in Entartung ber Bewebe, in Fett ober in ganglichem Berfall berfelben.

Die 4 Cardinalsumptome fehlen fast bei feiner Entzundung. Die Rothe ift bedingt burch ben Blutandrang und die Blutstoschung, die Geschwulste burch die ausgeschwiste Ernährungsstüffigfeit und Zellenneubildung, der Schmerz durch ben Druck dieser Masse

auf bie Empfinbungenerven.

Rach ben Ursachen theilt man die Entzündungen a) in traumatische Entzündungen, solche, die durch eine Bunde verursacht worden sind, b) bystratische, durch schlechte Stoffe im Blut, Sphilis u. s. w. erzeugt, c) toxische, bei denen Gifte die Ursache find, d) metastatische und e) hypostatische, die sich langsam entwickln, bei denen geschwächte Herzbewegung die Haupt-

urfache ift.

Die Seilung ber Entzündung beruht auf Befeitigung ber veranlassenden und Gelegenheitsursachen. Bei allen Entzündungen sorge man für Ruhe des Körpers und des Geiftes, beschränfe die Menge der Nahrungsmittel, verbiete alle Spirituosen und Fleischspeisen, lasse sauerliches Getränk trinken und bringe den entzunsdungswidtigen Heilapparat in Anwendung. Derselbe besteht in der zwedmäßigen Anwendung bes Aberlasses, der Schröpfföpfe und Blutegel und der innerlichen Anwendung des Bundersalzes, Bittersalzes, des Salpeters, Kalomels und Brechweinsteins.

# E) bom Dulfe und der Korpermarme.

Man fühlt benfelben gewöhnlich an ber Speichenschlagabet bes Borberarms und zwar fo, bag man bie Spige bes Beige-

und Mittelfingers auf biefelbe und ben Daumen berfelben Sand auf die entfprechenbe Rudfeite legt. Que bem Bulfe fann man junachft auf bie Beranberungen in ber Rraft bee Bergene, ben Spannungegrab ber Befage und bie Große ber Blutbewegung ichließen. Die Saufigfeit ber Schlage beträgt bei Reugeborenen in ber Minute 120-140 Schlage, bei Erwachsenen 60 Schlage und im höheren Alter noch weniger. Man unterscheibet in Bezug auf bie Bahl ber Bulefchlage ben haufigen und feltenen Bule, bei erfterem finden mehr, bei letterem weniger ale 70 Schlage in ber Minute Statt. Beschleunigter Bule ift bas gewöhnliche Zeichen bes Fiebers, nachlaffenbe Saufigfeit bes Bulfes bei Fieber zeigt baber Ubnabme ber Rrantheit, machfenbe Saufigfeit Bunahme berfelben. 150-200 Schläge zeigen bie bochfte Schwäche an. Der feltene Bule 30-40 Schlage bedeutet in Rrantheiten Abnahme ber Reigbarfeit. In Bezug auf bie Urt ber Busammenziehung bes Sergens unterscheibet man einen ichnellen und langfamen Bule, ferner einen weichen und harten, einen ftarfen und fcmachen. 3ft ber Buls ju gleicher Beit haufig, ftart und hart, fo ift ein entgundliches Fieber vorhanden. Es wurde ju weitläufig fein, alle Bule: arten zu schilbern, ba folche nur burch praftische lebung am Rranfenbette erlernt werben fonnen. Doch muß besonbere bervorgehoben werben, bag bei fieberhaften Rrantheiten junehmende Saufigfeit bes Bulfes Bunahme ber Rrantheit bebeutet, und ein ungleicher Bule, wo ber eine Schlag anberer Urt wie ber anbere ift, ben nervofen Charafter bes Fiebere anzeigt.

Die Saufigfeit bes Bulfes ift burch verschiebene Momente bebingt. Ginfluß bat außer bem Alter 1) bie Korpergroße. Je größer ber Mensch, besto fleiner bie Buldzahl. Dies gilt auch bei den Thieren. Während bas Pferd 30-40, hat bas Raninden 120-150 Bulefchlage. 2) Das Gefchlecht. Manner haben einen langfameren Bule ale Frauen. 3) Die Rahrung. Alcoholi= iche Betranfe, Raffee, Thee, Rorperanftrengungen u. f. w. fteigern Die Saufigfeit bes Bulfes. Erhohte Korpertemperatur und gefteigerte Bulsfrequeng findet man ftete gufammen. Ginft Die gesteigerte Temperatur, fo finft auch ber Bule. Bei jebem Fieber ift bie Temperatur gesteigert. Man mißt bieselbe am beften in ber Achselhöhle. Bei gesunden Menschen beträgt biese ungefahr 30 Grad Reaumur. Bei ber Cholera fintt bie Temperatur bis auf 27 Grab. Bei entzündlichen Kranfheiten findet in ber Regel eine Steigerung um 1-2 Grab Statt. 216 allgemeines Befet fteht feft, bag bie Temperatur gegen ben Tob bin bei allen fieberhaften Rrantheiten fteigt. Much im Rieberfroft findet ftete eine Temperaturerhöhung Statt. Gine anhaltenbe Temperatur

lane liber

von 32-33 Grab führt ficher gu Tobe. Beim Scharlach ift eine Erhöhung von über 34 Grab Reaumur beobachtet worben.

## § 35. Abweichungen ber Empfindung und Bewegung.

Die Rerven tonnen burch franthafte Beranberungen ents weber eine ju ftarte ober ju fchwache Emfindung außern; ober bie Empfindung tann auch gang aufgehoben fein, bann ift Wefühllofigfeit vorhanden. Die zu ftarte Empfindfamfeit ber Rerven außert fich burch Schmerzen. Diefelben fint entweber auf eine Stelle beschränft ober herumziehent, (wie beim Rheumatismus) anhaltend ober abwechselnt, von ber Beripherie ber Rorpers, von Entgundungen und Blutuberfullungen ober vom Gehirn und Rus denmarfe ausgebend. 3m erfteren Falle werben fie burch Drud gefteigert, im zweiten bringt Drud febr oft Linberung berbor. hunger und Durft find beibe burch eine eigentliche Stimmung ber Magennerven bebingt, welche beim Sunger einen Mangel von feften, beim Durfte von fluffigen Beftanbtheilen im Blute angeigt. Schneibet man bei Thieren ben Magennero burch, fo fann feine Gattigung mehr eintreten, fie effen fo lange, bis ihnen bie Speifen aus bem Munbe fallen. Lahmung eines Mustels nennt man ben Buftand, wenn er burd Billenseinfluß nicht mehr in Bewegung gefest werben fann. 3ft zugleich Wefühllofigfeit bamit verbunden, fo ift bie Lahmung vollständig. Man unterscheibet ferner noch zwischen einer halbseitigen Labmung, wo die eine Salfte bes Korpere und einer Querlahmung, wo blog bie oberen ober unteren Gliebmagen gelahmt finb. Unter Rrampf verfteht man bie unwillfürliche Bewegung willfürlicher Musteln. - Bergflopfen nennt man bie gu ftarfe und unregelmäßige Bewegung bes Bergens. Das Athemholen ift manchen Beranderungen unterworfen. In Fieber ift es vermehrt, bei Bruftfrantheiten ichwer, furg, ungleich ut. f. w.

# §. 36. Abweichungen ber Abfonberungen.

Wenn die Berdunstung ber im gesunden Zustande als Dampf entweichenden Absonderung ber Schweißdrusen geshindert ift, so entsteht Schweiß. In Kransheiten sind die kritischen Schweiße von Bedeutung, sie entstehen am 7., 14., 21. Tage der Fieder, sind allgemein über den ganzen Körper verbreitet, duften und bringen große Erleichterung. Beim Rheumatismus und der Gicht ist der Schweiß sauer, bei Krägigen moderig, bei mit Drusen Behasteten wie saures Bier riechend.

Der Urin erleibet viele Beränberungen bei Rrantheiten. Roth ift ber Urin bei Fiebern und Entzundungen, bell bei frampfhaften Buftanben, milchigt bei Bur-

mern, ziegelmehlartig bei Bechfelfiebern und Rheumatismus, freidig bei Gicht, schwarz bei Faulfiebern.

Rritisch ift ber Urin, wenner, nachbem er zuvor bid und trube gewesen war, hell und flar wird und einen Bobensag absett.

# §. 37. Rieber.

Bie wir gesehen haben, fann man finnbilblich bie Rrantheit ale einen Rampf ber außeren Schablichfeiten mit ber bem menichlichen Rorper innewohnenben Lebensfraft auffaffen. Begenwirfungen ber Lebensfraft, ben Biberftanb gegen biefe Schablichfeiten nennt man Fieber. Bei jebem Fieber ift bie Temperatur bes Körpers erhöht, Die Nerventhatigteit ift verandert, und außert fich dies durch Schmerzen im Extremitaten, ale wenn biefelben ichliefen ober Umeifen barüber laufen. Bugleich findet eine physifche Berftimmung Statt. Die Rieberfranken flagen über Ermattung und Unaufgelegtheit, über Schwindel, Flimmern vor ben Hugen und Rlingen vor ben Dhren. Storungen im Berdauungsapparat fehlen faft nie; Appetit: lofigfeit ober Abnahme bes Appetite, Steigerung bes Durftes, Uebelfeit und haufig Erbrechen. Alle Absonderungen find in ber Regel beschranft. - Muf ber Darmichleimhaut außert fich bies burch Berftopfung ober trodenen Stuhlgang, in ben Rieren burch geringere Absonderung bes Sarns. Derfelbe ift tiefer gefarbt, oft roth, hat ein hoberes specifisches Bewicht und vermehrten Sarnftoff und Phosphorfaure. - Auf ber Saut burch Trodenheit und Mangel an Schweiß. In Folge biefer Borgange wird bie Ernahrung leibend, mas fich burch große Abmagerung, Schwinden bes Fetts, Sinfen bes Rorpergewichts fund giebt. Es giebt mehrere Fiebertheorieen. Es ift bier nicht ber Drt, meine Brunde zu entwickeln, bag ich bas Rieber weber als eine Action noch als eine Baffion, ju welcher Unficht bie bedeus tenbften Auctoritaten vom theoretischen Standpunfte heut ju Tage fich hinneigen, betrachten fann, sonbern vor wie nach ale eine-Reaction auffasse. Das Fieber ift aus 3 Abtheilungen ober Stabien gufammengefest. 3m erften ober Froftftabium wirb ber Rrante entweber von einem leichten ober heftigen Frofte befallen. Der Bule ift flein, beschleunigt und zusammengezogen, Die Saut blaß, ber Athem beengt; biefem Stadium entspricht ber Ungriff ber außeren Schablichfeit auf ben Organismus. 3m zweiten Stabium, bem ber Sige, tritt an bie Stelle ber Ralte querft eine angenehme Barme, bie fich bis gur brennenben Site fteigert, ber Bule balt fich babei, ber Athem wird frei, ber

Uppetit bort auf, ftarfer Durft ftellt fich ein, ber Urin wird fparfam und gerothet. Diefes Stabium fann man ale ben Rampf ber außeren Schablichfeit mit ber Lebensfraft fich vorftellen. 3m 3. Ctabium, bem ber Rrife, finbet bie Enticheibung bes Rampfes Statt. Die flegenbe Rraft bes Organismus außert fich burch verschiebenartige Musleerungen, welche von vielen Mergten fur ben Rrantheitoffoff gehalten werben, und bie man Rrifen nennt, wenn wirfliche Befferung Statt findet. Die Rrife fann burch ben Barn, ben Schweiß, ben Stublgang u. f. w. Statt finben. Es fonnen auch Blutungen aus ber Rafe eintreten, bie biefelbe Bebeutung haben. Db eine wirfliche Rrifis Statt gefunden bat, wird immer baburch entschieden, bag Befferung barauf ein. Es giebt verschiedene Gintheilungen ber Rieber. theilt fie I. ein nach ben Theilen, auf bie bie ichabliche Urfache junachft ober vorzüglich eingewirft bat. Demnach unterscheibet man ein Rervenfieber, wobei bie Rerven vorzüglich ergriffen fint, gaftrifches Fieber, mobei ber Magen gunachft in Mitleibenichaft gezogen ift, rheumatifches Bieber, bei bem bie Saut und Dusfeln befallen, catarrhalisches Fieber, wobei Die Schleimhaute erfranft find. II. Theilt man nach ber Beitbauer Die Fieber in anhaltenbe, bei benen bie Fieberericheinungen in gleichem Dage anhalten ober in nachlaffenbe, wo fie bald machfen, bald abnehmen, ober in ausfegenbe ober Wechselfieber (falte Bieber), wo fie gu einer gewiffen Beit gang aufhoren, um nach einem bestimmten 3wis ichenraum wiederzufehren. Gine III. Gintheilung findet nach bem Fiebercharafter Statt, b. h. nach ber Rraftaugerung, Die ber Drganismus ber einwirfenden Schablichfeit entgegen fest. Siernach unterscheibet man ein Reigfieber, Entgund ungefieber und torpides Fieber. Bei bem Reigfieber ift bie Sige magig, ber Bule weich, aber nicht fehr beichteunigt, ber Durft maßig, ber Urin leicht gerothet, Stuhlgang nicht angehalten, fury Die Lebensfraft außert fich in gur Beflegung ber einwirfenden Schablichfeit paffendem Dage. Entgundungefieber ift bie Sige febr fart, bie Saut heiß und troden, ber Bule voll und hart, bie Bunge boch= roth, ber Durft anhaltend und beftig, Stuhlgang ganglich angehalten, ber barn feurig, bas Bemeingefühl heftig ergriffen. Bahrent bei bem Reigfieber bie Lebensfraft im rechten Berhaltniffe jur frantmachenben Schablichfeit ftant, ift bier bie Meußerung ber Lebenefraft ju beftig und es muß bier baber burch ben entgundungewidrigen Beilapparat eingeschritten. und bas entgunbliche Fieber in bas Reigfieber vermanbelt werben. Bei bem torpiben Fiebercharafter finbet bas Begentheil vom vorigen Statt. Die frankmachenbe Schablichkeit ift so ftart, baß bie Lebensfraft nicht gegen sie
auftommen kann, und ber zwischen beiben Statt findende Rampf
sich auf Seite ber einwirfenden Schablichkeit neigt. hier ist die Haut kalt und blaß, der Mund trocken, die
Augen matt, die Gesichtszüge entstellt, der Puls macht 110
bis 140 Schläge in der Minute, Stuhl und harn geht
unwillkurlich ab, Frred en stellen sich ein, unter benen der Tod
erfolgt.

Ueber bie Behandlung ber einzelnen Fieberarten fiehe bie specielle Krankheitslehre. Die verschiebenen Fiebercharaftere fonsnen natürlich bei jedem Fieber vorkommen; so kann es gastrische Fieber geben mit Reizs, entzündlichem und torpidem Charafter, dieselben Fiebercharaftere können aber auch beim rheumatischen

Bieber, beim Tophus u. f. w. vorfommen.

Im Allgemeinen suche man bei jedem Fieber bie Urfachen zu entfernen, und wenn bies gefchehen, ben Bieberdarafter babin ju ubermachen, bag er ftets Reizfieber bleibt. Dies geschieht baburch, bag man im Froft-ftabium bes Fiebers fur eine mäßige warme Bebedung lorgt, eine ich mache Taffe Lindenbluthenthee trinfen lagt. Wenn barauf bas Sigeftabium fich einstellt, fo halte man Alles fern, mas ben Rampf ber Lebenstraft gegen bie frants machenbe Schablichfeit ftoren fonnte. Sind baher bie Beichen bes Reigfiebere vorhanden, fo forge man für forperliche und geis Rige Rube, laffe ben Rorper eine horizontale Lage einnehmen und ftille ben Durft burch viel Baffer trinfen, erlaube nur bunne Bafferfuppen und Dbftfpeifen, verbiete allen Rleifchgenuß, forge für fühle und reine Luft und bewirfe Leibesöffnung burch ein Rinftier. Ift ber Charafter bes Fiebers bagegen entzundlicher Urt, so suche man burch ben entzunbungewibrigen Seilapparat bas Fieber in ein einfaches Reigfieber au vermanbeln. Dies geschieht burch bie zwedmäßige Unwen = bung ortlicher und allgemeiner Blutentziehungen und ben inneren Bebrauch bes Bunberfalzes, Beinfteins und Salpetere. Sat bagegen bas Fieber ben torpiben Charafter, ift baber bie Lebensfraft zu gering gegen bie einwirfende Krant= beiteursache, fo versuche man auch burch Sebung und Belebung erfterer bas torpibe Fieber in bas Reigfieber zu verwandeln. Dies geschieht burch außere warme Begießungen, Legung von Genfpflaftern, innerliches Darreichen von Bein, Gauren und Mofduspulver. Doch fei man hier vorfichtig, ba eine unvorsichtige Unwendung vielen Schaben ftiften fann. Die meis ften fieberhaften Rrantheiten verlaufen mit bem Reigeharafter, ber, wie wir gefeben baben, genügt, um bie Krantheit zur gunftigen

Entscheidung zu bringen, und wobei die Behandlung vorzüglich barin bestehen muß, bag berfelbe nicht in ben entzundlichen ober

torpiben Fiebercharafter übergebe.

Bei ber Behandlung einer jeben fieberhaften Krantheit muß also alle Sorgfalt barauf verwandt werden, zuerst ben Charafter bes Fiebers zu erforschen. Zeigt sich berselbe als Reizfieber, so bringe man die angegebenen diätischen Borschriften in Anwendung und enthalte sich aller weiteren Eingriffe. Ift bagegen ber Charafter entzündlicher Natur, so such man durch Schwächung, ist er torpiber, durch Hebung ber Lebenstraft ein Gleichgewicht dieser mit ber frankmachenden Schäblichkeit herbei zu führen.

## §. 38. Allgemeine Grundfage fur bie Beilung ber Rrantheiten.

1) Die Seilung ber Rranfheiten beruht barauf, bag man ben franfhaften Buftanb gur Gefundheit gurudguführen fucht.

2) Dies geschieht baburch, bag man bie Urfachen, welche ben Rrantheiten zu Grunde liegen, zu heben

fucht.

3) Bei ber Seilung feber Krantheit mache man es fich baher zur Regel, bie Urfache zu erforschen und biefe zu heben.

4) Wo es nicht möglich ift, bie Urfachen und bamit die Rrantheit zu entfernen, ba bemuhe man fich

linbernb einzumirfen.

5) hat man fich bemuht, Die Urfachen zu entfernen, fo gebe man zur birecten Gur ber Rrantheiten über.

6) Man bebente fiets, bag bie Ratures ift, welche bie Kranfheiten heilt, und bag alle Arzneimittel und bie Diat nur burch Unterftugung ber Raturheilfraft wirfen.

7) Man hute sich baher, zu viel zu thun und wende lieber gar feine Arzeimittel an, wenn man nicht die Krantheit erkannt hat; in diesem Falle schadet das zu viel Thun auf jeden Fall mehr als das aar nichts Thun.

8) Die größte Sorgfalt verwende man daher auf die Erfenntniß der Krantheit. Zu diefer gelangt man nur durch eine forgfältige Unterfuchung ober bas

Rranfeneramen.

## §. 39. Das Kranteneramen.

3 med beffelben ift, gur Erfenntniß ber Rrantheit gu gelangen. Es giebt verichiebene Beifen bes Rrantenezamens. Um paffenbiten burfte es fein, baffelbe auf folgende Urt anzustellen.

I. Man bemühe fich, ein Bild von ber förperlichen und geiftigen Individualität des Kranten, abgesehen von der augenblicklichen Krankeit, zu erhalten. Dies geschieht baburch, daß man forscht a) nach ber Bauart bes Ktranken, ob er robust und stark, schwächlich, nervös, fcwammig ift; b) nach bem Gefchlechte; c) nach bem Le. bensalter; d) nach dem Temperamente: e) nach seiner Abftammung, bem Gefundheitezustand feiner Eltern und etwaigen Geschwifter; f) nach etwaigen fruheren Rrantheiten; g) nach feiner Lebensweise und Beschäftigung; h) nach feiner Rleibung. Sat man fich auf biefe Beife ein Bilb von der Individualität des Kranken entworfen, fo gehe man II. jur Erforschung ber Krantheitszeichen über. Man forscht junachft nach dem Buftande, der der Krankheit voranging, geht bann auf ben Unfang berfelben, bie Bunahme und bann gur Beftftellung bes gegenwärtigen Buftandes über. verfährt hiebei nach einer bestimmten Ordnung, indem man zuerst ben Blutumlauf einer Untersuchung unterwirft, dabei die Saufigkeit und Starte bes Bergichlage, ben Drt, wo es anschlägt, die Bahl ber Puleschläge in der Minute und die Beschaffenheit beffelben, ob er hart, weich u. f. w. ift, unterfucht. hierauf forsche man nach ber Beschaffenheit ber Saut, ob diefelbe troden, sprode, brennend ober feucht, ob ihre Temperatur erhöht ober erniedrigt ift. Dann geht man zur Untersuchung bes Athems über, forscht banach, ob berfelbe leicht ober befchwerlich, gleich mäßig ober eilig, frei von huften und Schleims raffeln, ob die Begend unterhalb bes Schluffelbeine eingefunten ift, die Bruft beim Ginathmen fich gleich maßig ausdehnt, wie viel Athemauge in ber Minute gemacht werben. hiernach untersucht man die Berbauungewerfzeuge; fieht nach, ob die Zunge belegt, trocken oder roth, ber Durft vermehrt, ber Appetit geftort ober gang aufgehoben, ber Geschmad verändert ift, befühlt ben Unterleib, ob derfelbe hart, weich ober aufgetrieben, an irgend einer Stelle schmerzhaft ift, ob Stiche in der Milg- oder Lebergegend vorhanden, ob Stuhlverstopfung ober Durchfall Statt findet. Dann untersuche man ben Zustand ber Geschlechtes und Urins werkzeuge, forsche bei Weibern nach bem Bustande ber monatlichen Reinigung, ob biefelbe Statt gefunden oder unterdruckt, fcmacher ober ftarfer ale gewöhnlich fei, betrachte ben Urin, ob berselbe roth, braun, schwarz oder weißlich aussehe, ob er einen Bobenfat mache, Wolfen bilbe, an bas Gefäß anfete u. f. w. Endlich durchforsche man ben Seelen, und Rervenzuftand bes Rranten, ob er verftimmt, fehr angegriffen ift, wie der Schlaf beschaffen ift, ob auch Irrreden Statt finben, Ropfschmerzen vorhanden sind, oder Krämpfe sich eins gestellt haben u. f. w. Nachdem man auf diese Weise alle physiologischen Systeme durchgegangen ist, wird man durch die in einem Systeme hervortretenden Abweichungen schon einen Schritt weiter zur Ersenntnis der Krankheit gebracht. Denn im Allgemeinen kann man als Grundsat hinstellen, daß berjenige Theil, welcher die meisten Abweichungen vom normalen Zustande zeigt, auch der Sit der Krankheit ist. Nachdem man nun dem Site der Krankheit, ob man es mit einer Kopfs, Brusts oder Unterleibskranksheit zu thun hat, auf die Spur gesommen ist, suche man die Ursach en zu ergründen. Sind diese sestgestellt, so bestimme man, wenn es eine sieberhaste Krankheit ist, den Charakter des Fiebers. Dann entwerse man den Heilplan.

Das Krankenexamen kann nicht forgfältig genug angestellt werben, ba es hierdurch allein möglich wird, zur richtigen Grkenntniß bes vorliegenden Krankheitskalls zu gelangen. Selbst wenn man baher schon von vornherein glaubt, die Ratur und ben Sig ber Krankheit erkannt zu haben, verfäume man boch nicht, das Krankenexamen mit aller Sorgfalt anzustellen.

Eingut und richtig angestelltes Rranteneramen heißt ben Grundstein zur heilung ber Rrantheit gelegt haben.

# III. Specielle Krankheits- und feillehre.

# A) Rranfheiten bes Roufs.

§. 40. Entzündung der Sirnhaute und bes Gebirns.

Beiden. 3m Unfange ber Rrantheit ift bas Beficht roth und aufgebunfen, bie Augen gerothet, Stirn und Ropf heiß angufühlen, bie Buleabern am Salfe ftart flopfenb. Die Rranfen flagen babei über einen bumpfen Ropfichmerz, ber burch ben gangen Ropf verbreitet und nicht auf eine Stelle befdrantt ift, über ein Befühl von Buftheit und Eingenommenheit im Ropfe, über Schwindel, Schlafe lofigfeit, Lichtichen, Dhrenfaufen, Funtenfeben und Unfahigfeit jum Denten. Dabei finbet baufig Erbrechen Statt. Geht biefer erfte Grab ber Rrantheit in ben zweiten über, fo wird ber Ropfichmerz heftiger, ift namentlich am Sinterfopfe am ftartften und wird burch jebe Bewegung vermehrt. Der Rrante verliert fein Bewußtfein, und unter ftarfen Schuttelfroften und barauf folgenber Sige ftellen fich heftige Errreben und Tobiucht ein, bie gegen Abend gunimmt. Die Lichtscheu und bas Dhrenbraufen vermehrt fich, ber Stern im Muge gieht . fich gufammen, ber Musbrud ber Befichtszuge wird wild und brobent, und bie Rranfen find oft nur mit großer Bewalt ju banbigen. Es ftellt fich bann Stottern und Sprachlofig = feit ein, Bahnefnirichen und frampfhaftes Berbreben ber Mugen nach oben, fortwährende Schlaffucht, Rrampfe mit barauf folgender gahmung ber Arme, Beine, ber Bunge, bes Daftbarms und ber Sarnblafe, mas fich burch Unvermogen bie Urme und Beine ju bewegen, burch gangliche Sprachlofigfeit und unfreiwilligen Abgang bes harns und bes Rothe fund giebt. Dic Bunge pflegt ftete troden ju fein, ber Durft febr heftig, ber Sarn roth, ber Bule im Unfange ber Rrantheit voll und bart, gegen bas Enbe flein und gitternb.

Urfadjen. Meußere Einwirfungen burch Stoß, Fall und Schlag, Gemuthobewegungen, beftige Sig- und Raltegrabe, Ber-

breitung von Endandungen bes Ohrs aufs Gehirn, fpirituste Getrante, Burudtreten von hautausschlägen, vertriebene Fußsichweiße, unterbrudte Samorrhoiben und Regeln, gaftrifche Schab-

lichfeiten und Wurmreig.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Bom bosartigen falten Fieber unterscheibet sich bie Gehirnentzunsung baburch, baß bei ersterem bie Erscheinungen nur wenige Stunden dauern, dann Nachlaß aller Krantheitszeichen eintritt, und baß nach regelmäßigen Zwischenräumen der Anfall zur bestimmten Zeit wieder eintritt. Bor Berwechslung mit Nervensieber sichert der bei bieser Krantheit charafteristische Schmerz in der rechten Seite des Unterleibs, die Aufgetriebenheit desselben, die Durchfälle und die erst im späteren Berslaufe eintretenden Irreden.

Voraussage. Die Gehirnentzündung gehört mit zu ben gefährlichsten Kransheiten. Die Boraussage ist schlimm bei Menschen,
die in Liebe und Bein ausgeschweift haben, besser bei rüstigen
starfen Naturen. Bose Zeichen sind, wenn an die Stelle der Irrreden sortwährende Schlafsucht tritt. Nasenbluten,
Ohrenfluß, Abnahme der Irrreden, Ginritt eines
rubigen Schlafs sind als gunftige Zeichen zu be-

trachten.

Behandlung. Diefelbe richtet fich nach bem Grabe ber Rranfbeit. Man eröffne bei febr vollblutigen Leuten bas Seilverfahren mit einem reichlichen Aberlaffe (4-6 Taffen voll) am Urm, fete hinter jebem Dhr am Bigenfortfage 6-8 Blutegel und unterhalte Die Rachblutung burch lauwarmes Waffer; bei blutarmen und am Blute feinen Ueberfluß habenben Individuen enthalte man fich aber jeber Blutentziehung; unter Die Fußsohlen lege man Genf. teige und forge burch ein Rinftier fur Leibesöffnung. Innerlich gebe man ein Ralomelpulver mit Waffer alle 2 Stunben, bis reichliche breiige Stuhle erfolgen, bas Bahnfleifch fich ju rothen anfangt und ber Speichel aus bem Munbe fließt. Die Rranten rafen oft fo, bag es unmöglich ift, einen Aberlaß ju machen; in biefem Falle ift es gut, fie fo lange mit Baffer gu begießen, bis fie ruhig werben und bann gum Aberlaffe ju ichreiten. Um bie entgundliche Sie im Ropfe zu befampfen, ichneibe man bie Saare moglichft furg ab und begieße bann ben Ropf alle Biertelftunden mit faltem Baffer ober man lege alle 10 Minuten in frifches, faltes Baffer getauchte, leinene Compressen über ben Ropf. Dan muß mit ber Ralte fortfahren, fo lange ale bie Brrreben und bas Rieber anhalten. In biatetifcher Beziehung forge man bafur, bag ber Rrante mit bem Ropfe und Dberforper boch liege, entferne vom Salfe

bie etwaigen Binben und halbtucher; ftatt ber Feberfiffen lege man Riffen von Seegras unter ben Ropf und laffe faltes Baffer

trinfen. Bor allen Dingen forge man fur reine Luft.

Beginnt ber 2. Grab ber Krankheit, ber hauptsächlich baran zu erkennen ist, daß, während die Röthe bes Gesichts und ber Augen und das Klopfen der Halsabern nachläßt, die Irreden sortdauern, die Kranken in beständiger Schlafsucht baliegen, geslähmt sind und röcheln, während der Puls kaum zu fühlen ist, und die im ersten Grade der Krankheit verengte Pupille ganz weit wird, so lege man ein spanisches Kliegenpflaster von der Größe einer Hand auf den Kopf. Durch Essigsschiftere sorge man für Ableitung auf den Darmkanal. Genesen die Kranken, so müssen sie noch lange Zeit vor allen körperlichen und geistigen Anstrengungen sich in Acht nehmen und namentlich durch Cast oröl oder Klystiere dassür sorgen, daß sie jeden Tag Stuhlgang haben.

#### §. 41. Der Gaufermabnfinn.

Obgleich biefer Krankheitsproces im Grunde berfelbe ift wie ber vorige, so verdient er boch eine besondere Beschreibung, ba er fich burch eigenthumliche Zeichen hervorthut, und auch bie Behand-

lung eine verschiedene ift.

Beichen. Große Unruhe, verbunden mit Irrreben, Schlaflosigkeit, starten, klebrigen Schweißen und Traumen, Zittern aller Muskeln, so daß der Gang der Kranken unsicher und ihre Sprache stammelnd ift. Gigenthumlich ist, daß die Irrreden von merkwurdigen Sinsnestäuschungen begleitet sind; so glauben die Kranken Mäuse, Bögel u. s. w. zu sehen, welche sie verfolgen. Das Fieber ist im Berhältniß zu den Irrreden gering, der Puls weich und schwach, zuweilen sehlt das Fieber auch gänzlich. Doch giebt es auch Fälle, wo das Fieber sehr heftig ist; in diesem Falle klagen die Kranken über heftige Kopsschmerzen, brensnenden Durst; dabei sind Gesicht und Augen start geröthet, und die Irrreden haben eine wilbe Ratur.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Wenn man sich an die Unruhe und Schlaflosigkeit, die eigensthumlichen Sinnestäuschungen, das Zittern der Glieber, den Geruch nach Spirituosen halt, so ift eine Berwechslung mit gewöhnlichen Gehirnentzun-

bungen wohl nicht möglich.

Arfachen. Borbereitenbe: Zu reichlicher Genuß von Spiristuofen und namentlich von Branntwein, erregende: Gemuthsbeswegungen, Erfältungen, ein Rausch ober plögliches Entziehen ber gewohnten Getränke.

Dorausfage. Im Bangen gunftig. Schlimm, wenn bie

Rrantheit Menichen von ich macher Bruft befällt. Gin gu=

Sehandlung. Durch Umschläge über ben Kopf eröffne man bie Behandlung. Nachdem man burch ein Klystier für reichliche Leibesöffnung gesorgt hat, gebe man stündlich ein Opiumpulver, bis ein ruhiger Schlaf eintritt. Zeigt sich nun Nachlaß ber Erscheinungen, so gebe man die folgenden Tage täglich dieselbe Gabe 4 Mal. Alten Säufern barf man die Spirituosen nicht auf ein Mal entziehen, sondern muß ihnen täglich fleine Gaben verabfolgen lassen. Während der Irreden hüte man sich Zwangsmaßregeln anzuwenden.

## §. 42. Gehirnfchlagfluß.

Die Krantheit geht entweber vom Blute ober von ben Rerven aus.

Im 1. Falle, beim Gehirnblutschlagslusse fturzen bie Kranken ploglich nieber wie vom Blige getroffen, haben ihr Bewußtsein verloren, sind unempfindlich und ge-lahmt. Koth, Uringehen unwillfürlich ab, ber Athem ift röchelnd, ber Buls hart und langsam, Augenliber erschlafft, Augen starr, bas Sehloch erweitert, Sprache stammelnd, oft ganz aufgehoben, und ber Mund nach ber Seite hingezogen, welche nicht geslähmt ist. Erbrechen ist häusig, doch nicht immer zugegen.

Im 2. Falle, beim Gehirnnervenschlage, ber hauptfachlich, im Gegensate zum vorigen, alte Leute befällt, sehlen bie Erscheinungen ber Blutwallung. Die Rranfen find falt und blaß, ohnmächtig und haben ftatt eines vollen und har-

ten einen fcmachen und weichen Bule.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Eine Berwechslung ware 1) möglich mit einer Dhumacht. Sier ift aber gar
fein Bulsschlag zu fühlen, ber Althem ift nicht röchelnt,
sondern beinahe ganz erloschen, das Gesicht blaß, feine Erscheinungen von Lähmung, die Kranfen erholen sich schnell.
2) Mit Gehirnentzundung. Hier treten die Erscheinungen der Lähmung erst in der zweiten Periode ein, es gehen stets
Brreden voraus, Schmerzen und Krämpfe. 3) Mit der
fallenden Krantheit oder Fallsucht. Auch hier stürzen die
Kranfen wie vom Blige getroffen nieder, doch sind hier die Glieder nicht gelähmt, sondern frampshaft verzogen, der
Athem beschleunigt, das Sehloch eng zusammengezogen,
ber Daumen eingeschlagen, Schaum vor dem Munde;
nach einer Biertelstunde ist der Ansall verschwunden.

Arfachen. Borbereitenbe und veranlaffenbe find ber Bau bes

Körpers; ber Kopf ift groß und bic, Hals sehr furz, Gesicht roth und aufgedunsen. — Ferner Mißbrauch von Spirituosen, Uebergang vom Winter in Frühling und vom Herbst in Winter, rascher Uebergang von Wärme in Kälte, tiefer Barometerstand, Druck von Halsbinden auf die Halsadern, Herzsehler u. s. w.

Doraussage. Jemehr bie Lahmung verbreitet ift, befto übler bie Boraussage. Dieselbe ift gunftiger, wenn abwechselnd Durchsfall und Nasenbluten eintreten, und bie gelahmten Theile außer ber Bewegung nicht auch bie Empfindlichkeit eingebugt haben.

Dehandlung. Beim Gehirnblutschlagslusse mache man sosort einen Aberlaß von 4—6 Tassen, sete Schröpfföpse in ben Nacken, Blutegel hinter bie Ohren, falte Umschläge auf ben Kopf, gebe ein Klyftier und alle 3 Stunden ein Kalomelpulver, bis Nachlaß ber Erscheinungen eintritt. Bessert sich ber Krante, so lege man in den Nacken ein spanisches Fliegenpflaster,

beffen Eiterung man mehrere Bochen unterhalt.

Beim Gehirnnervenschlage bagegen durfen im Unfange teine Blutentziehungen vorgenommen werden. Man lasse ben Kranken auf Salmiakgeist riechen, reibe Stirn, Schläse und Kopf mit kölnischem Wasser, gebe alle 10 Minuten 10 Tropfen Hoffmannsgeist und sehe Effigklystiere. Wenn aber die Erscheinungen der Blutüberfüllung des Gehirns sich hinzugesellen, säume man nicht, eine örtliche, entzündungswidrige Beshandlung eintreten zu lassen. Mit kalten Umschlägen, höchstens mit Blutegeln und Schröpföpfen reicht man gewöhnlich aus.

Die einmal vom Schlage Befallenen werben leicht von einem zweiten Anfalle heimgesucht, wenn sie auch bas erste Mal genesen sind. Man regulire baher auf bas Strengste die Diät. Leute, die sehr rasch sett werden und start sind, werden am leichtesten vom Schlage getroffen. Sie mussen sich baher vornehmlich hüten, daß sie feine enge Halbtücher oder Binden tragen, wodurch der Abfluß des Bluts vom Gehirn gehindert wird und Alles versmeiden, was den Blutandrang zum Gehirn vermehrt. Sie durfen daher feinen Cassee, Thee, Spirituosen u. s. w. trinken, mussen in jeder Beziehung mäßig leben und vor allen Dingen viel Wasser trinken.

# §. 43. Kopfschmerz.

Der Kopfschmerz ist stets Zeichen eines anderen Grundsleidens und gesellt sich zu den verschiedenartig sten Krantsheiten. Bon praktischer Wichtigkeit ist die Unterscheidung, ob derselbe vom Rervens ober Blutspsteme ausgeht. Der nervose Kopfschmerz pflegt schwächliche Leute zu befallen, der vom Blutspsteme ausgehende vollblutige starte Bersonen, die an Blutandrang nach dem Kopse leiben; der nervose Kopse

fcmerg findet fich oft blog auf einer Seite bes Ropfes und ift gumeilen fur ben Rranten von ber Empfindung begleitet, als wurde ein Ragel in ben Ropf gebohrt. Gin fehr haufig vorfommender Ropfichmerg ift ber, welcher gaftrifchen Schablichteis ten feinen Urfprung verbanft. Biel = und Reinschmeder werben von bemfelben geplagt. Auch pflegt er ein gewöhnlicher Begleiter bes Ragenjammere ju fein und ift baran leicht ju erfennen, baß er von Uebelfeit, Aufftogen, pappigem Gefchmad im Munte begleitet ift. Der venerifche Ropfichmerz zeichnet fich baburch aus, baß bie Schmergen bis auf bie Rnochen bringen, bag er gu nachtlicher Beile fich einftellt, bie Mitternacht gunimmt und bann anfängt nachgulaffen. Bei bem gichtifchen Ropfichmerze fint gewöhnlich fnotige Auftreibungen an ben Ropfnathen gu entbeden, beim rheumatifchen find ftete anbere rheumatifche Leiben jugegen. Den meiften Fiebern pflegt fich Ropfichmerz hinzuzugesellen. Da er feine eigentliche Krantbeit, fondern bloß ein Beichen ift, fo richtet fich feine Bebandlung nach bem Grundleiben. Bei bem vom Blutfpfteme ausgehenben Ropfichmerze thun falte Umfchlage auf ben Ropf, Faften und viel Baffer trinfen gute Dienfte; beim nervofen Ropfichmerze leiften einige Tropfen Soffmannegeift augenblidliche Linberung ; ju empfehlen fint auch bier Geebaber. Beim gaftrifchen Ropfichmerge gebe man ein Brechmittel, wenn ftarfes Aufftogen vorhanden, und bie Bunge febr bid belegt ift. Schwachlichen Inbivibuen verordne man ein Braufepulver. In Betreff ber übrigen Arten tritt bie Behandlung bes Grundleibens ein.

# §. 44. Schwindel.

Eine Empfindung, ale ob fich alle Gegenstände um une herumbewegten, oft mit Klingen und Brausen vor ben Ohren und Schwarzsehen. Schwindel geht oft einer Ohnmacht voraus.

Arfachen. Ueberlabung bes Magens, Bollblutigfeit, Bur-

mer u. f. w.

Beilung. Ift ber Magen verborben, so lose man einen Esloffel voll Bitterfalz in einer Biertelbouteille voll Waffer auf und gebe alle Stunden einen Eslöffel voll. Bei Bollblutigkeit setze man Schröpfföpfe in den Nacken und gebrauche Fußbaber von Holzasche und Salz. Die etwaigen Burmer vertreibe man burch bie Burmpulver.

# §. 45. Gefichtsfchmerz.

Beichen. Beriodifch auftretenbe Schmerzen im Berlaufe bes breigetheilten Rerven, gewöhnlich oberhalb ber Augenbrauen beginnenb, von ba in bie Augenliber hineinschießenb, fich über bie Wangen und Dberlippe verbreitenb. Die Schmerzen bleiben in ben meisten Fällen auf eine Gesichtshälfte beschränkt. Halten bie Schmerzen längere Zeit an, so gerathen bie Musteln ber leibenben Seite in Zudungen, und bie überliegenbe Haut wird geröthet und ausgebunsen. Selten halt ber Unfall länger als eine Biertelstunde an. Der leiseste Druck ruft ihn wieber hervor.

Erkenntniß. Der Sig bes Uebels, welches immer bem Berslauf bes breigetheilten Nerven entspricht, die periodisch aufstretenben Schmerzen sichern vor einer Berwechslung mit einer anderen Krantheit.

Urfachen. Erblichfeit, Bahnleiben, Unterleibsftodungen, Rheus matismus, Gicht und Syphilis.

Derlauf. Derfelbe ift fehr hartnädig.

Voranssage. Richtet fich nach ben Ursachen und ber Dauer bes Uebele.

Beilung. Man suche die Ursachen zu entfernen. Hohle Zähne ziehe man aus, Unterleiböstodungen bekämpfe man durch eine paffende Diat und Abführmittel, gegen Sphilis wende man die Sublim arpillen an, zuerst mit vier beginnend und täglich um eine bis 15 steigend, dann wieder fallend. Die gichtische und rbeumatische Anlage suche man durch sortgesetzes Trinken von vielem Wasser und Obstdiat zu bessern. Gegen den Schwerz setze mam Schröpfföpfe in den Nacken, lege daselbst ein spanisches Tilegenpflaster, dessen Eitegenpflaster, dessen Giterung man längere Zeit unterhält und bestreiche die Stelle 3 Mal täglich mit der zertheilenden Salbe.

# §. 46. Ohrenschmerz.

Entsteht gewöhnlich burch Berkaltung. Man nehme innerlich ein Doversches Bulver, gehe zu Bett und lege auf bas Ohr erweichenbe Umschläge von in Wasser gefochten Chamillen stumen.

# §. 47. Zahnschmerz.

Ift Erfältung die Ursache, so lege man hinter bas Ohr ber leiden ben Seite ein spanisch es Fliegenpflafter, nehme ein Fußbad, trinke zum Schwißen Lindenbluthenthee. Ift bagegen ber Schmerz durch einen hohlen Zahn bedingt, so suche man durch Befeuchten von etwas Baumwolle mit der schmerzskillenden Zahntinctur und Einbringen berselben in den hohlen Zahn Linderung zu finden. Silft das nicht, so entschließe man fich, ben Zahn ausziehen zu lassen.

## §. 48. Rafenbluten.

Daffelbe hat entweber eine hellrothe Farbe, bann tommt es aus ben Schlagaberngefäßen ober eine buntelrothe,

bann fommt es aus ben Benen, ober eine gemifchte.

Arfachen. Gehr verschieben. Borbereitenbe: Ueberfullung ber Schleimhaut ber Rafe mit Blut, veranlaffenbe: Migbrauch geiftiger Betranfe, Gemuthebewegungen, unterbrudte Regeln, Unterleiboftodungen, Samorrhoiben u. f. w.

Voranssage. Sangt von ben Ursachen ab. Gunftig, wenn es bei fieberhaften Krantheiten als Krisis auftritt; schlimm, wenn es burch eine allgemeine Zersegung bes Bluts bedingt ift.

Behandlung. Wenn die Blutung aus ber Nase bem bavon Befallenen Erleichterung verschafft, wenn sie als Krisis bei hipigen Fiebern auftritt, barf sie, wenn sie nicht gar zu übermäßig wird, nicht gestillt werben. Wenn sie aber Folge von einer Zersetung bes Bluts ist und so hestig wird, daß Blässe bes Gesichts, Ohnmacht, schwacher kleiner Puls eintritt, so suche man die Blutung zu stillen. Man ziehe Wasser und Essig in die Nase und beseuchte die Stirngegend damit. Schafft dies keine Huse, so lege man nasse Tücher über die Geschlechtstheile und bringe mit gebrannstem Alaun bestreute Charpiewicken in das blutende Nasenloch.

# B) Rrantheiten bes Balfes.

# §. 49. Salbentgundung ober Braune.

Beichen. Das Schluden ift beschwerlich, oft ganz gehindert, das Bapschen (de Huke is dolschoten) roth ansgeschwollen und verlängert, die Stimme oft ganz dabei aufgehoben, die Junge und die hinteren Partien des Schlundstopfes mit zähem Schleime überzogen. Oft hat die Krankheit bloß ihren Sit in einer ber beiden Mandeln. Selten find beibe zu gleicher Zeit ergriffen. Die entzündete Mandel schwillt oft so start an, daß sie den ganzen Gaumenbogen aussullt und äußerlich der Hals geschwollen erscheint.

Urfachen. Berfaltung - Scharlach und Suphilie.

Vorausfage. Im Allgemeinen gunftig. Durch Erftidung

fann aber auch ber Tob erfolgen.

Behandlung. Man gebe, nachbem man zuvor für Stuhlentsleerung gesorgt hat, innerlich ein Brechmittel, lege um ben Hals die sogenannte naffe Eravatte. Gelingt es nicht die Entzündung zu zertheilen, sondern kömmt es zur Eiterung (was sehr oft ber Fall ift, wenn die Entzündung vorzüglich die Mandel ergriffen hat), so gurgle man den Hals mit einem Aufgusse von Salveiblättern und lege um den Hals erweichende Umschläge.

Teitt Erstidungsnoth ein, so öffne man mit einer Lanzette vorsichtig die Eiterhöhle und zwar an der Stelle, wo es sich am weicheften anfühlen läßt. Man muß hierbei sehr vorsichtig versiahren und die Schneide des Messers mit heftpflaster umswickeln, um nicht die Junge oder sonst einen Theil im Munde zu verlegen. Man muß sich hierbei ganz auf sein Gefühl verlassen, da die Kranken den Mund oft nur einen halben Zoll weit öffnen können. Ist der Absech oder Eiterhöhle geöffnet, so haben die Kranken augenblicklich Linderung; sie können sofort wieder sprechen und schlucken, und nirgends zeigt sich die ärztliche Hüste augenscheinlicher als hier. Das Gurgeln sese man so lange fort, die Bernardung des Abscesses eintritt. Die Diät sei während der ganzen Krankeit eine streng entzündungswidrige. Ueber die Besandlung der beim Scharlach und der Sphilis vorkommenden Bräunen siehe die betreffenden Krankeiten.

## §. 50. Dhrdrufenentzundung, Bauernwengel oder Mumps.

Gewöhnlich tritt biefe Rrantheit in epidemischer Berbreitung auf, fo daß fie Biele zu gleicher Zeit befällt.

Beigen. Nachbem mehrere Tage Fieberbewegungen voraus gegangen find, erhebt sich in der Gegend ber Ohrspeichelstüse eine Geschwulft, welche sich zuweilen bis über die Augenlider ausdehnt, dem Gesicht eine sehr unförmliche Gestalt giebt, den Kranken verhindert, den Kiefer zu öffnen und große Beschwerden beim Schlingen und Kauen verursacht. Auch die Untertinnbacen und Unterzungendrüsen schwellen zuweislen babei an.

Doraussage. Gunftig im Allgemeinen. Ungunftig, wenn bie Gefcmulft gurudtritt, und eine Entzundung ber Behirnhaute fich ausbildet.

Sehandlung. Sind heftige Kopfschmerzen zugegen, ist der Kopf geröthet, die Abern stark klopkend, der Buld sehr hart und schnell, so mache man, um der Gehirnentzündung vorzubeugen, einen Aderslaß und sühre durch Sennesblätter ab. Ift die Zunge dagegen sehr belegt, Uebelkeit vorhanden, so gebe man nach vorhergesetztem Klystier ein Brech mittel. Aeußerlich setze man Blutegel an die Geschwulft, wenn dieselbe sehr schmerzhaft und hart ist; sonst beschränke man sich darauf, dieselbe durch mit Weizensmehl gefüllte Sächen oder Watten warm zu halten. Um auf die Haut zu wirken, lasse man Lindenblüthenthee trinken und verordne eine strenge Diät.

# S. 51. Reblfopfs. und Luftröhrenentgunbung.

Beiden. Diefelbe ift eine Steigerung bes Rehlfopfe. catarrhe gur Entzundung. - Trodner Suften, figelnbes

Befühl im Salfe, rauhe, belegte und zulett ganz erloschene Stimme. Drud auf ben Rehlfopf ober Die Luftröhre erregt Schmerzen. Das begleitenbe Fieber zuweilen gelinde, zuweilen beftig.

Urfachen. Schneller Temperaturwechsel, Gingen, Ginathmen

von Staub und reigenben Dampfen.

Derlauf. Die Krantheit verläuft acut und dronifch. Geht fie in Citerung über, fo entsteht baraus bie Luftrohrenschwindsucht.

Borausfage. Bei gewöhnlichem Catarrh febr gut - bei ftarfem Bieber und heftig auftretenben Entzundungserscheinungen ungunftig.

Behandlung. Beim gewöhnlichen Catarrh genügt ein blo fes biatetisches Berhalten. Ift bagegen entzündliches Fieber vorshanden, und ber örtliche Schmerz sehr heftig, so mache man Einreibungen mit der zertheilen den Salbe, lasse warme Dampse einathmen und gebe ftundlich einen Theelössel voll Mandelol. Wird die Krantheit chronisch, so lege man ein spanisches Fliegenpflaster an den Hals, dessen Giterung man eine Zeitlang unterhält und gebe täglich 2 Mal ein Plummersches Pulver. Die Diat sei entzündungswidrig.

## §. 52. Luftröhrenschwindfucht.

Entfteht, wenn bie Luftrohrenentzundung nicht in Bertheilung, fonbern in Giterung übergeht.

Beichen. Sind Dieselben wie bei ber Luftrohrenentzundung;

es gefellt fich noch bas Zehrfieber hinzu, mit Abmagerung und erschöpfenden Schweißen; ber Anfangs schäumige Auswurf vermehrt fich und wird zulett eiterig.

Urfachen. Gewöhnlich liegt ein Allgemeinleiben ju Grunde,

als Tuberfeln, Drufen, Suphilis u. f. w.

borausfage. Ungunftig im Allgemeinen. Die burch Suphilis

bedingte am gunftigften.

Behandlung. Siehe Lungenschwindsucht. Man beschränke sich vorzüglich barauf, ben Zustand zu lindern und ben Kranken bei Kräften zu halten und wende sich sofort an einen Arzt, wenn man ans Land fommt.

# C) Rrantheiten ber Bruft.

# S. 53. Lungenentgunbung.

Beichen. Gin heftiger Froftanfall bezeichnet gewöhnlich ben Unfang ber Rrantheit. Die Rranten flagen babei über ein bumpfes brudenbes Gefühl in ber Bruft, bas beim Ginathmen und huften vermehrt wirb. Legterer fehlt felten und wird burch bie geringfte Bewegung, wie auch burch Sprechen vermehrt. Dabei wird ein ich aumiger Auswurf ausge-

worfen, ber ein roftfarbiges Aussehen hat und fich burch eine besondere Bahigkeit und Rlebrigkeit auszeichnet. Der Bule ift meiftene gespannt, voll und hart, ber Durft fehr heftig, fo daß die Rranten ftete nach fühlem Betrante ver-Der Urin ist sparsam und gewöhnlich braun wie langen. Bier, Bunge häufig ftart belegt, Ropffcmerzen und Schlaflofigfeit pflegen gewöhnliche Begleiter ber Rrantheit zu fein. Je nach bem Grade ber Rranfheit treten alle Erscheinungen mehr ober weniger heftig hervor. Tritt Befferung ein, fo lagt bas Fieber, bie Schwerathmigfeit und Beflommenheit nach, ber Auswurf verliert seine rostfarbige, klebrige Be= ichaffenheit, wird gelblich und ballt fich, ber Urin wird wolkigt und macht Bobenfas, ber Suften verminbert fich, und ein ruhiger Schlaftritt an die Stelle ber Schlaflofigfeit. Erfolgt bie Bertheilung ber Entzundung nicht, fo geht dieselbe in Eiterung über. Man erfennt dies baran, daß ein neuer Frost anfall sich einstellt, die Schwer- und Rurgathmigkeit wieder zunimmt, das Geficht eine gelbe, erbfahle Farbe befommt, der Auswurf ein bem Aflaumenfafte ahn= liches Unsehen annimmt, des Abends die Sande anfangen zu brennen, die Wangen roth und heißwerden, und gegen Morgen erschöpfende Schweiße ausbrechen.

Der Uebergang in Brand ist selten, häusiger aber ber in Berhartung, aus bem sich bann bie Lungenschwindsucht ent- widelt. Der Uebergang in Verhartung zeichnet sich baburch aus, daß bas Fieber nachläßt, ein trodner furzer Huften, ber von häusigen Stichen burch die Brust begleitet ift, zuruchleibt.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Die Lungensentundung kann verwechselt werden mit der Entzundung bes Bruftfells. Bei letterer felelt das im Anfange der Lungensentundung eigenthümliche Gefühl, als wenn ein Stein auf der Bruft läge; dafür find aber stech ende, heftige Schmerzen vorhanden, die bei der Lungenentzundung die Kranken auf der kranken Geite liegen, wird bei der Bruftfellentzundung der Kranke nie diese Lage, sondern nur die auf dem Rucken vertragen. Sehr häusig kommen die beiden Krankheiten aber auch zusammen vor, und die Krankheitserscheinungen sind dann gemischter Natur.

Urfachen. Berwundung, Stoß und Druck, Einathmen von Staub, schnelles Gehen, ein kalter Trunk, Unterbrückung von Blutungen, Erkältung ber Haut, anhaltende Nords und Oftwinde, hoher Barometerstand, hisige Getranke find die vorbereitenden und veranlaffenden Ursachen ber Lungenentzundung.

Doraussage. Stete zweifelhaft. Gunftig, wenn bie Schwerathmigfeit nachläßt, ber Auswurf seine Zahigkeit und

Rlebrigfeit verliert und anfängt fich zu ballen, ein rus higer Schlaf fich einstellt, ber harn an bas Befaß fich ans fest; schlimm, wenn Irreben eintreten, Die Schwerathmigs feit zunimmt, bas Gesicht eine erbfahlige Farbe besommt, ber

Bule unregelmäßig wird und ausfest.

Behandlung. Ginen Aberlag mache man nur bei febr vollblutigen Menfchen, wenn die Athmungenoth febr heftig ift. Dagegen faume man nicht, in allen gallen fofort 18-24 Schröpffopfe auf Die leibenbe Bruft gu fegen. Dan gebe alle 2 Stunden einen Egloffel voll von ber Debicin, welche man erhalt, wenn man ben Brechweinstein in einem Bierglas voll Baffer auflof't und jur Geichmadeverbefferung einen Egloffel voll Simbeerfprup bingufest. Sierauf pflegt guerft Erbrechen fich einzuftellen, fpater Durchfall. Mit biefer Mijchung fahre man fo lange fort, bis die Befleimmung nachlaßt, ber Muswurf fich gu ballen anfängt, und ein erquidenber Echlaf eintritt. Dann gebe man bem Rranten zweiftundlich einen Eploffel von ber Salmiafmixtur (man lofe einen Theeloffel voll Galmiaf in einem Bierglafe voll Baffer auf und fete etwas Lafrigenfaft bingu). Bas bie außere Behandlung betrifft, fo lege man, nachbem bie Schröpftopfe vernarbt, ein fpanifches Bliegenpflafter von ber Große einer Sant, bebede bie anberen Stellen mit einem mit Ceratfalbe beftrichenen Leinwandlappchen und reibe einmal taglich bie nicht von bem fpanifch en Aliegenpflafter bebedten Theile mit ber gertheilenben Galbe ein. Die Diat muß, fo lange bas Fieber noch beftig ift, ftreng entgundungewibrig fein. Man laffe baber ben Rranfen nur Suppen von Saferichleim genießen, viel Baffer trinfen und forge ftete fur frifche Luft. Beht bie Rrantheit in Eiterung ober Schwindfucht über, fo tritt bie bei biefer Rrantheit angegebene Behandlung ein.

# §. 54. Bruftfellentgunbung.

Beichen. Seftige, stechen be Schmerzen in ber Seite ober in ber Nahe ber Bruftwarze mit vorhergehendem ober nachsolgendem Froste eröffnen gewöhnlich die Krantheit. Dabei ift ber Athem unvollfommen und schmerzhaft und oft durch einen trocknen Susten unterbrochen. Läßt man den Kranten tief eine athmen, so bemerkt man, daß die leidende Brusthälfte im Gegenfatz zur gesunden unvollfommen ausgedehnt wird. Außerdem die übrigen bei einer entzündlichen Krantheit Statt sindenden Erscheinungen. Dunkler Harn, voller harter Puls, Kopfschmerzen u. f. w. Geht die Krantheit in Zertheilung über, so tritt ein Nachlaß dieser Erscheinungen ein, kömmt es aber zur Bildung von flüssigem, wässerigem Ergusse oder Eiter, so wird die leidende Brusthälfte erweitert, die Zwischenaume zwischen den einzelnen Rippen ver-

ichwinden, die Kurg- und Schwerathmigfeit nimmt zu, und bie Lage auf der gefunden Seite ift ganglich unmöglich. Häufig findet auch Berdrängung der Leber, des Herzens und bes 3werchfells nach einer oder der anderen Seite Statt.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Bon ber Lungenentzundung, mit ber fie fich übrigene oft verbindet, untericheibet fie fich baburch, bag bei ber reinen Lungenentzundung bie ftechenben Schmergen fehlen, und ftatt beffen ein Befuhl, ale wenn ein Stein auf ber Bruft liege, Die Rranfen beläftigt. Bei ber Lungenentzundung verlangen ferner bie Rranten bie Lage auf ber franken Seite, mas bei ber Bruftfellentzundung unmöglich ift. Bei bem Mheumatismus ber Bruftmusteln finden auch rheu = matifche Befdwerben in ben anderen Theilen bes Rorvere Statt, bie Schmerzen werben bedeutend vermehrt burch Be= wegungen bes Urms, find nicht auf eine Stelle beidranft, fondern folgen bem Berlaufe ber Bruft musfeln. Bei ber Entzundung ber Leber findet auch eine Erweiterung bes Bruftforbe Statt; Diefelbe beschranft fich aber auf Die unteren Bartien ber rechten Geite und ift auch ber Urt, bag die Raume zwischen ben Rippen nicht gang verschwinden, wie bei ber nicht jur Bertheilung fommenden Bruftfellentzundung.

Mefachen. Diefelben wie bei ber Lungenentzunbung.

vohnlich in 7 Tagen zur Entscheidung, boch fann sie auch Wochen lang bauern, ja es können selbst Monate barüber hingehen. Es erfolgt zuweilen, wenn es zwischen Bruftsell und Lungen zur Eiterung gekommen ift, Durchbruch bes Eiters burch die Bruftswandung nach außen.

boraussage. Bei jungen Menschen gunstiger als bei alten. Schlimmer, wenn bie Kranken in ihrer Jugend an Drusen geslitten haben, wenn sich die Krankheit einem Tophus ober Nervensseber hinzugesellt, wenn die Entzündung eine weitere Ausdehnung annimmt und in Erguß ober Eiterbildung übergeht.

Behandlung. Während man in früheren Jahren sofort zum Aberlaß seine Zuflucht nahm, genügt bei bem jegigen Krankheitszgenius, welcher in diesem Jahrzehnte mehr nervöser als entzündzlicher Natur ift, eine örtliche Blutentziehung von 18 - 24 Schröpfstöpfen auf der leidenden Stelle, die nach Umständen zu wiederholen ist. Dann lasse man dreistündlich von der zert heilen den Salbe. Sinreidungen machen. Im Uedrigen sei die Behandlung ganz wie dei Lungenentzündungen. Tritt Besserung ein, und die Schmerzen verschwinden noch nicht ganz, so lege man auf die leidende Stelle ein spanische Aliegenpflaster.

## §. 55. Lungenblutung - Blutfpuden - Bluthuften.

Beichen. Herzflopfen, Gefühl von hige und Ballung in ber Bruft geben oft als Borläufer voraus.
Unter einem fizelnden Gefühle wird dann entweder Blut ausgehustet, ausgespieen oder stürzt in höheren Graden aus
Nase und Mund-hervor; dabei falte Gliedmaßen, zuweilen Ohnmachten. Das Fieber hat manchmal, wenn es zugegen, den entzündlichen, gewöhnlich aber den Reizch arafter.
Oft sehlt das Fieber ganz, und die Blutung hat einen passiven
Charafter; in diesem Falle hat das Blut, das sonst hell aussieht,
eine dunstere Färbung.

Ursachen. Sfropheln, Lungentuberfeln, Ausschweifungen, Samorrhoiden gehören zu ben vorbereitenden, ftarfe Anftrengung ber Lungen durch Laufen, Reiten, Tanzen, Singen, Ginathmen von Staub, Gehen, rasche Uebergange von Barme zu Kalte zu

ben veranlaffenben Urfachen.

Erkenntnis. Bei Blutungen aus ber Nafe und ben hinteren Theilen bes Nachens fehlt der Suften, bei Blutungen aus bem Magen find gewöhnlich Speiferefte beigemengt.

Dorausfage. Stete zweifelhaft - gunftig, wenn bie Blutung in Folge von gurudgetretenen Samorrhoiben ober Regeln einge-

treten ift.

Behandlung. Man forge querft fur forperliche und geiftige Rube, laffe bie Rranten nur bas nothigfte iprechen, entferne jebe laftige und brudente Rleibung. Bei vollem, hartem Bulfe mache man einen Aberlag von 4-6 Dbertaffen, fege ein Rluftier, lege falte Umichlage über bie Bruft und gebe alle zwei Stunden ein blutftillendes Bulver. Augenblidliche Bulfe ichafft auch ichon ein Theeloffel voll Rochfalz, bas man mit Baffer verichludt. Sat bas Fieber ben blogen Reigharafter, wie es bei jungen ichmach= lichen Individuen ber Fall zu fein pflegt, fo fei man mit ben allgemeinen Blutentziehungen vorfichtig, befchrante fich möglichft auf bas Gegen von Schröpffopfen, gebe ein Abführungemittel von Glauberfalz und zwei Dal taglich ein Bleiguderpul= ver. Bei paffiven Blutungen pagt hauptfächlich die Ralte außerlich angewendet; innerlich giebt man am beften Rochfalg gur augenblidlichen Stillung ber Blutung und baneben zweiftundlich 10 Tropfen Salleriches Gauer.

# §. 56. Lungencatarrh.

Derfelbe ift entweber a cut ober dronifch. 3m erfteren Falle haben bie Rranfen Fieber, Schnupfen, trodnen Suften, leichte Schwerathmigfeit und fluchtige Stiche in ber Bruft, find abgeschlagen und haben bei belegter Bunge gewöhnlich

ben Appetit verloren. Der Auswurf ift Anfangs bunn, wird pater bider. Die Krantheit verläuft in 6-10 Tagen.

Bei dem chronischen Catarrh fehlt das Fieber; ber Auswurf ift entweder sparlich, dann ift ein trodner Suften vorhanden, ober sehr die, reichlich und flebrig und von ftarkem Schleimraffeln begleitet.

Der gewöhnliche Catarrh verläuft meiftens fehr gunftig, indem bas Fieber fich burch Sarn und Schweiß enticheibet.

Urfachen. Gewöhnlich Berfaltungen und Rheumatismus beim acuten Catarrh.

Behandlung. Man lasse den Kranken hungern, viel Wasser trinken, sorge für eine mäßige Bärme und gebe des Abends einige Tassen Lindenblüth enthe e zu trinken. Beim dronischen Catarrh suche man durch falte Waschungen die Hautthätigkeit zu beben, lege von Zeit zu Zeit ein Blasenpstaster, gebe innerlich 3 Mal täglich einen Theelössel von dem Brustpulver und wende sich, sobald man an Land kömmt, an einen Arzt.

#### §. 57. Lungenschwindfucht.

Dieselbe besteht in der Erweichung fleiner, im Lungengewebe eingelagerter Anoten und benjenigen Brocessen, wodurch eine Bereiterung des Lungengewebes herbeigeführt wird.

Beiden. Diefelben find verichieben, je nachbem bie Knoten fich noch im Buftande ber Robbeit befinden ober fcon in Er= weich ung übergegangen find. Gehr haufig findet auch beibes jugleich Statt. Un folgenden Ericheinungen wird man aber ftete Die Lungenschwindsucht entbeden tonnen: Die Rranfen leiden an baufigem Blutfpeien, werben burch einen trodnen Suften gequalt, find febr furgathmig und haben ftechenbe Schmerzen in ber Bruft. Spater gefellt fich bem Suften ein fcbleimiger ober eiteriger Auswurf bei und es ftellt fich mit ericopfenden Schweißen eine ftarte Ubmagerung ein. Das Rieber pflegt Morgens und Abende zuzunehmen; Die Sanbe brennen babei und auf ben Wangen befindet fich eine um fcbriebene Rothe, befonders nach bem Mittagseffen. Schweiße fint gegen Morgen am erichopfenbften. Treten nun auch Durchfälle bingu, vermehrt fich bie Eng= bruftigfeit, fangen die Fuße an zu schwellen, wird bie Stimme beifer, die Bruft immer rochelnder, fo haben bie Rranten balb ausgelitten. Eigenthumlich ift, baß fie von ber Befährlichfeit ihrer Rrantheit felten eine Uhnung haben und bis jum letten Augenblide ber froben Soffnung leben, ganglich wieder zu genesen.

Unterscheidung von anderen Krankheiten. Bon Afthma unterscheibet sie sich baburch, baß bas Zehrfieber mit ben erschöpfenden Schweißen hier fehlt. Bor Berwechslung mit Brustcatarth sichert bie eigenthumliche Form bes Brustforbs bei Schwindsüchtigen, die sich baburch auszeichnet, baß unter- und oberhalb ber Schlüsselbeine sich Gruben finden, die Schulterblätter flügelformig hervorstehen, und der obere Theil des Brustfords enger ift als der mittlere.

Urfachen. Anlage, angeboren und erworben burch schlechte Rahrung, feuchte Wohnung, Rummer, Sorgen u. f. w. — jurudsgetetene Hautausschläge, Menstruationsftorungen, Stropheln, Herzsehler, vorausgegangene Lungenentzundung, Lungenblutung, Tuberfel.

Verlauf und Ausgänge. Kann in ein paar Wochen und in mehreren Jahren verlaufen. Heilung felten. Der Tob erfolgt entweber unter erschöpfenden Schweißen und Durchfällen, burch Berbrauch aller Krafte, burch Erstidung ober burch Gehirndruck.

Boraussage. Ift gunftiger, wenn bie Krantheit erworben, als wenn bie Anlage bazu angeboren. Im Ganzen hochft ungunftig, indem ber 5. Theil aller Menschen von ber Schwindsucht binweggerafft wird. heilung gehört zu ben Seltenheiten.

Behandlung. Wenn ichon burch Bernarbung ber Lungengeschwure eine Beilung möglich ift, fo befigen wir boch bis jest noch fein Mittel, welches bies unter allen Umftanben bewirft. Die Behandlung muß babin gerichtet fein, burch eine nahrhafte Diat ben burch bie Schweiße, ben Auswurf und Durchfall Statt findenden Gafteverluft ju erfegen und bas Fieber ju maßigen. Bu biefem 3wede ift eine nahrhafte und gugleich leicht verbauliche Diat erforberlich. Mild ift von Allem am beilfamften, boch wird biefe wohl nur felten auf Schiffen veratreicht werben fonnen. Um ben Auswurf zu erleichs tern, laffe man ben Rranfen jeben Morgen ein Glas Gelterbrunnen trinfen. Begen ben Suften und bie Beflommenheit laffe man alle 4-5 Stunden ein beruhigendes Bulver nehmen. Die Schweiße werben am beften burch bas Trinfen von faltem Galvei= thee, bem man auf bie Taffe 10 - 15 Tropfen Salleriches Sauer gufest, gemäßigt. Bilben fich im Munbe, an ber Bunge und ben Lippen Aphten, (Sprau) fo ift ber Rranfe balb erloft.

# §. 58. Afthma — Bruftframpf, Dampf.

Beichen. Rrampf ber Lungen, fo bag bas Ginathmen ber Luft aufgehoben ift. Die Rranfen haben bas Gefühl, als wenn ihnen bie Bruft aufammengefchnurt wirb. Der Bruftforb wird nicht gleichmäßig ausgebehnt, fonbern ichiebt fich ab, und aufwärts. Die Kranken können nicht sprechen und verrathen in ihrem Gesichte, bas dunkelroth ift, bas Gefühl der Angst. Der Schweiß bricht im Gesichte und am übrigen Körper aus. Die Halsabern laufen blau an, ber Puls wird flein und unregelsmäßig. Der Anfall tritt meistens des Nachts ein, so daß die Kranken aus dem Schlafe durch denselben erweckt werden mit dem Gefühle als mußten sie erstiden.

Erkenntnis. Dieselbe ift leicht, ba sich bie Krankheit baburch, daß die Athemnoth in Anfällen auftritt und nachber ganglicher Nachlaß ber Erscheinungen sich zeigt, hinlänglich charafterisirt. Der Brustframpf ist übrigens eigentlich seine Krankheit, sondern nur das Zeichen sehr verschiebener Krankheiten. Eine andere Grundfrankheit ist daher immer die Ursache.

Arfachen. Bergfehler, Samorrhoiten, Gicht, Rrage, Rheu-

matismus, Baffer in ber Bruft.

Dorausfage. Ungunftig im Allgemeinen; gunftiger, wenn

fein organisches Leiben bie Grundurfache ift.

Diat zu halten, muß alle schwer verdaulichen Speisen aufs Strengfte vermeiben und namentlich bes Abends sehr wenig effen. Den Anfall fürzt man am besten durch einige Tassen schwarzen Caffee's ab. Während bes Krampses befreie man den Kranken von allen engen belästigenden Kleidungsstücken, lege Sensteige auf die Brust und die unteren Gliedungsstücken, öffne die Thuren der Cajute, damit frische Lust einströme und lasse ihn eine aufrechte Stellung einnehmen. Sobald man ans Land kömmt, wende man sich an einen Arzt.

# §. 59. Bruftwafferfucht.

Beichen. Die Kranken leiben an Kurz und Schwerath mig feit, können ohne große Beschwerben keine Treppen steigen, bie horizontale Lage nicht vertragen, werben burch asthmatische Anfalle zu nächtlicher Weile plöglich aus bem Schlase ausgeweckt, bekommen sodann heftiges Herzklopsen mit kalten Schweißen, während die Lippen blau werben, und der Puls beinahe ganz verschwindet. Nimmt die Krankheit zu, so wird zulest nur die stende Stellung vertragen, und das Bett möglichst gemieden. Der die Krankheit begleitende Huften ist meist trocken die Küße und Hand gewöhnlich angeschwollen, der Harn dunkel, und sparsam.

Urfachen. Störungen im Pfortaberfufteme, Bergfehler, gurud.

getretene Sautausschläge u. f. w.

verlauf, Dauer und Ausgange. Berlauft acut und chros nifch. Genefung erfolgt unter vermehrter Urinabsonderung. Bei

töbtlichem Ausgange nimmt bie Rurgathmigfeit gu, bas Afthma wird ftarfer, und bie Rranfen fterben meiftens an Lungenlahmung.

Vorausfage. Ungunftig. Gunftig nur, wenn fie Folge von zurudgetretenen hautausichlagen, ale Mafern, Scharlach u. f. w.

Beilung. Man befolge Diefelben Grundfage wie fie bei ber Bauchwaffersucht angegeben find.

## S. 60. Bergflopfen.

Beichen. Das Herz schlägt ftarfer als im gesunden Zustande; oft ift dies blos von dem Kranten mahrzunehmen, oft aber auch durch das Gesicht und Gefühl an der Brustwandung zu unterscheiden.

Urfachen. Es entsteht entweder durch Schwache nach erschöpfenden Krankheiten, Bleichsucht u. f. w., durch Blutüberfüllung oder durch Krankheiten bes Unterleibs, als Burmer,
Blahungen, Berftopfung, Samorrhoiden oder organische Fehler
im Bergen.

Behandlung. Ift Blutüberfüllung zugegen, so mache man bei starfen Leuten einen Aberlaß, liegt Schwäche und Bleichstuckt zu Grunde, so tritt eine fraftigende Behandlung ein, man laffe ben Kranfen Wein und Bier trinfen. Sind die Anfälle sehr heftig, so giebt für den Augenblick eine Taffe starfen Caffee ober einige Taffen von Balbrian, oder Pfeffermunzthee Linderung. Gegen das von Würmern, Blähungen u. s. w. herzuhrende Herzflopfen tritt die gegen diese Kranscheiten Statt findende Behandlung ein. Ift das Herzflopfen immerwährend, so liegt gewöhnlich ein organischer Kehler zu Grunde, und man thut gut, sich bald an einen Arzt zu wenden.

# §. 61. Dhumacht.

Beichen. Es geben gewöhnlich Borboten voraus. Diefelben bestehen in Finsterwerben vor ben Mugen, Ohrensausen, Schwindel, Ausbrechen von kalten Schweißen im Gesichte. Rachdem biefelben fürzere ober langere Zeit angehalten, oft aber auch ganz sehlen, stürzt ber Kranke plöglich zusammen. Das herz und ber Buls hort zu schlagen auf. Nach fürzerer ober langerer Zeit kommt ber Kranke wieder zu sich, indem der Buls sich allmälig bebt.

Erkenntniß. Kann mit Gehirnschlagfluß verwechselt werben. Während aber bei ber Ohnmacht ber Buls entweber gang flein ober faum fühlbar ift, bas Gesicht falt und schlaff, ber Aihem schwach und zulest aufhörend, ift beim Gehirnschlagfluffe ber Buls voll und hart, bas Gesicht heiß, roth und aufgedunfen, ber Athem

tief und ichnarchenb.

**Arfachen.** Borausgegangene Krankheiten, Gemüthsbeweguns gen, Schwangerschaft, Reizbarkeit ber Nerven, Erkaltung, Fehler des Herzens u. f. w.

Voransfage. Im Allgemeinen gunftig. Ungunftig, wenn gehler bes Herzens zu Grunde liegen.

Behandlung. Man forge zuerft für eine zwedmäßige Lage des Kranfen, befreie ihn von enganschließenden Rleidungsftuden, ipripe ins Gesicht und auf die Brust kaltes Wasser, reibe die Stirn und Schläfen mit kölnischem Waffer und halte ihm Salmiakgeist unter die Rase. Wenn die Ohnmacht auf diese Mittel noch nicht weicht, so reibe man ben ganzen Körper mit einer Burfte, lege unter die Fuße Senfteige und laffe heißes Siegellack auf die Herzgegend träufeln.

## §. 62. Scheintob.

Man versteht barunter ben Bustand, welcher sich burch Aufhören bes Herze und Bulsschlages, bes Athmens, Bewußt=, Bewegungs= und Empfindungslosigkeit, Steifwerden ber Glieber auszeichnet und sich von dem wirklichen Tobe nur durch den Mangel aller Kaulniß unterscheibet.

#### a) Scheintod durch Ertrinken.

Das Berfahren, ins Waffer gefallene Scheintobte wieber ins Leben zu rufen, ift Folgendes. Man bringe ben Kranfen in eine horizontale Lage, befreie ihn von allen Kleidungsstücken und trockne den Körper mit erwärmtem Flanell ab; man bringe ihn dann in eine solche Lage, daß das Waffer aus Mund und Luftröhre frei abfließen fann, indem man den Ropf etwas erhaben legt und den Rranten auf ben Ruden flopft. Man bemuhe fich jest burch Reiben ber Fußsohlen und bes Rudgrats vermittelft Burften bie Sautthätigkeit wieder berzuftellen, halte unter Die Rafe Salmiatgeift, ftreiche abwechselnd mit ber Sand auf dem Unterleib nach aufwärts und brude die falfchen Rippen in die Sohe. Sierburch wird das Zwerchfell in die Höhe gedrängt, und beim Nachlaß bes Druds ber Bruftforb erweitert, fo bag bie Luft leichter einströmen kann. Letteres sucht man durch Lufteinblasen zu unterftugen, indem man ben Mund auf ben Mund bes Ertrunkenen legt und auf eine sanfte Beise Luft einblaft. Stellt fich burch Diefes Berfahren allmälig Barme ein, fo unterftute man biefe Erwarmungeversuche badurch, daß man ben Rranten in ein warmes Bett bringt, Rrufen (Barmeflaschen) zu beiben Seiten und unter die Fuße legt und, wenn der Rrante ichon wieder schlucken kann, ihn warmen Lindenblüthenthee trinfen läßt. Man trage ftete Borforge, baß die Erwärmung nicht zu rasch vor

fich gehe, weil sonft leicht Erhitung baburch fich einstellt. Einen Aberlaß mache man bei eintretender Aufregung und bei ganz vollblutigen Menschen. Die Wiederbelebungsversuche mache man so lange, bis Todtenstarre eintritt.

## b) Scheintod durch Erhangen.

Da ber Fall eintreten fann, baß man die Scheintobten nicht mehr hangend trifft, sondern an der Erde liegend, so mag es gut sein, die Zeichen anzugeben, welche ein Scheintobter bietet, der sich erhängt hat. Man sindet entweder am Halfe noch den Strang oder die Spuren besselben. Gesicht und Lippen blau und angeschwollen, Augen geröthet, hervorstehend, Schleim vor dem Munde, Finger frampshaft eingezogen, Harn und Koth oft unwillfürlich entleert. Trifft man den Erhängten noch am Strange, so schneide man denselben behutsam ab, damit er nicht zu Boden salle, entsleibe ihn, lege ihn mit Ropf und Bruft erhaben, mache sofort einen kleinen Aderlaß, wenn das Gesicht roth und ausgedunsen ist, reibe die Haut und die Fußsohlen mit Bürsten und blase ihm Luft ein.

#### c) Scheintod durch Erfrieren.

Man entkleibe ben Erfrorenen, bringe ihn in ein tuhles Jimmer und belege seinen ganzen Körper mit einer bichten Schnee-bede. Sat man keinen Schnee, so nehme man statt bessen in eistaltes Wasser getränkte Tücher. Nach einer Stunde reibe man den ganzen Körper mit geschmolzenem Schneewasser. Man gehe bann allmälig zu einige Grade wärmerem Basser über, lasse ihn auf Salmi afgeist riechen und gebe ihm ein reizendes Klystier. Fängt nun der Körper an sich zu erwärmen, so bringe man den Kranken in ein Bett und bedede ihn mit wollenen Decken, blase ihm Luft ein und gebe ihm zum Getränk lauwarmen Pfeffersmünzthee. Man vermeide alles Erhipende.

# d) Scheintod durch Bligftrahl.

Man öffne fogleich eine Aber, mache falte Umichlage auf ben Ropf, begieße ben gangen Korper mit faltem Baffer und wende die übrigen ichon angegebenen Belebungsversuche an.

# e) Scheintod durch Sohlendampf.

Man öffne ichnell bie zu bem mit Kohlendampf gefüllten Raume gehenden Zugange, ichaffe ben Scheintobten an die frische Luft, bringe ihn in eine mit dem Kopfe erhabene Lage und bezgieße ben ganzen Körper mit faltem Baffer. Diese Begießungen setze man in paffenden Zwischenraumen fort und wende baneben die übrigen Belebungsversuche an.

# D) Rrantheiten des Unterleibs.

§. 63. Magenentzundung.

Verlauf entweber acut ober chronisch.

Beichen. Im erften Falle heftiger Schmer; mit Aufgetriebenheit ber Magengegend (Sartfule), auf Drud gunehment, fich von ba über bie Bruft und ben Unterleib verbreitent, mit fcmerghaftem Athem verbunden, babei glubenber Durft, heftiges Erbrechen von Echleim und grasgrunen Daffen, fleiner, fabenformiger aussegender Bule, Weficht und Gliedmaßen falt, Stuhl- und Sarnentleerung unterbrudt. Alle Dieje Erscheinungen fonnen in milber Form auftreten, bas Rieber fann ben breifachen Charafter haben. Bei ber dronifchen Da= genentgundung fehlt bas Rieber, ber Durft ift nicht fo beftig, und ftatt bes Erbrechens ift ftarfes Aufftogen und Blabungen vorhanden. Die acute Magenentzundung, namentlich bie burch Bergiftung, tann in einigen Stunden tobtlich verlaufen. Die chronifche bauert Monate und Jahre lang.

Erkenntnif. Gie fann verwechfelt werden mit Dagen = frampf und Gaftricismus. Beim Magenframpf ift ber Schmerz nicht fortwährend, jondern in Baufen auf. tretend, nicht auf eine Stelle befchrantt, bei ber Magenentzundung anhaltend, auf einer bestimmten Stelle; beim Dagenframpf bringt warmes Betranf Erleichterung, bei ber Magenentzundung bagegen Berichlimmerung hervor, beim Magenframpf ift bie Magengegend eingezogen, bei ber Magenentzundung aufgetrieben; beim Magenframpf ber Sarn blag, bei ber Dagenentzundung roth u. f. w. Beim Baftricismus ift bie Bunge bid belegt, ber Beidmad pappig und fleiftrig, Ropfichmerg vorn in ber Stirn, ber bei ber Magenentzundung fehlt, bie Magengegend aufgetrieben, aber nicht ich merzhaft.

Urfachen. Meußere Berwundungen auf bie Magengegend, Digbrauch bes Alfohole, ichwerverdauliche Speifen, Mineralfaus ren, Arfenit, Brechweinftein, falter Trunt, Gicht, Rrebe, Berbren-

nungen bes Rorpers.

Dorausfage. Ungunftig, wenn Gifte und ein falter Trunf

Die Urfache.

Behandlung. Bei ber burch Bergiftung entftanbenen Magenentzundung forge man querft für bie Entfernung bes Bifte. Das etwa porhandene Erbrechen unterftuge man burch Trinfen von warmer Mild; ift fein Erbrechen vorhanden, fo reiche man ein Brechmittel. Dann erft gebe man jur birecten Behandlung ber Magenentzundung über. Man mache einen Aberlag und fege auf ber schmerzhaften Stelle 8-12 Blutegel, beren Nachblutung man einige Stunden lang unterhält. Dabei lasse man den Kranken Haserschleim trinken und gebe ihm ein besänstigendes Klystier. Lassen die Schmerzen, das Erbrechen und das Fieber nach, so geht die Krankheit gewöhnlich in eine chronische Magenentzündung über. Um diese zu heben, lege man von Zeit zu Zeit ein spanisches Vliegenpflaster, lasse ihn dieselbe streng entzündungswidrige Diät halten, wie bei der acuten Form, lasse Milch und Haserschleim trinken, wenn möglich ein warmes Bad nehmen, gebe täglich zwei halbe Morphiumpulver und forge für offnen Stuhl. Diese Behandlung setze man so lange sort, dis man Geslegenheit sindet, einen Arzt zu consultiren.

## §. 64. Magenfrebs.

Beiden. Man fühlt in ber Magengegend eine umfdriebene, harte Geschwulft, die unter den Bauch beden verschiebbar ift und auf Druck schmerzt. Der Kranke bekommt durch Alles, was er genießt, die furchtbarften Magenschmerzen, leibet an heftigem Erbrechen, das sich entweder gleich oder einige Stunden, nachdem er gegessen hat, einstellt. Die gebroch enen Massen zeichnen sich badurch aus, daß sie ein chocoladeartiges Ansehen haben. Dazu hartnäcige Stuhlverstopfung, schnell eintretende Abmagerung, erdfahle Hautsarbe.

berlauf. Chronifd. Die Rranten muffen oft Jahre lang

leiben.

Erkenntnif. Könnte mit der Magenentzundung verwechselt werden. Hier fehlt die umschriebene Geschwulft im Unterleibe, die erdfahle, schmunige Hautfarbe, die Chocolade ahnlichen erbrochenen Massen.

Urfachen. Erblichfeit, Lebensweife, baher bei Schuftern und Bebern, beren Bertzeuge einen beständigen Drud auf Die

Magengegend unterhalten - Sunger und Rummer. -

Behandlung. Besteht in Milberung ber Schmerzen und bes Erbrechens. Gegen erstere gebe man ein paar Mal taglich ein Morphiumpulver, um letteres zu besanftigen, lasse man von Zeit zu Zeit ein Brausepulver nehmen. Die Stuhlverstopfung hebe man burch eröffnende Klystiere. Gegen ben qualenden Durft lasse man mit Zuder bestreute Citronenscheiben im Munde halten.

# §. 65. Magentrampf.

Beiden. Seftige, periobenweife auftretenbe, jufammenichnurenbe Schmerzen in ber Magengegenb,

welche 10 Minuten bis 1/4 Stunde lang anhalten, oft von Auftogen, Erbrechen, frampfhaftem Bufammenschnuren bes Unterleibes, Herzbeflemmung 2c. begleitet find. Der Magenframpf verläuft ohne Fieber, fann in Ragenentzundung übergehen.

Arfachen. Erblich. Berichludte frembe Körper, ale Rabeln, Rerne, Knochen, ichwer verbauliche Arzneien, blachenbe, ftart gefalzene Speifen, Burmer, Milgleiben, Schwangerichaft, Rheuma-

tismus u. s. w.

Erkenninis. Siehe Magenentzundung.

Doraussage. Selten lebensgefährlich, boch oft schwer zu beilen.

Behandlung. Man suche, wenn es möglich ift, die Ursachen zu entfernen und gehe dann zur directen Behandlung der Krantsheit über. Borzüglich regulire man die Diat. Man meide im Allgemeinen alle berbe Kost, als blahende, sette Speisen, halte seine Mahlzeiten, wenn es angeht, zu bestimmten Stunden, sorge für offenen Leib, gebe 2 Mal täglich ein Magenpulver und trinke häusig warmes Wasser.

#### §. 66. Erbrechen.

Besteht in einer frampshaften Zusammenschnürung bes Magens und fann burch mannichfaltige Ursachen ins Leben gerufen werben. Ist das Erbrechen gar zu heftig, so suche man es durch Brausepulver zu stillen. Im Uebrigen richtet sich die Behandlung nach dem Grundleiden, wie bei den betreffenden Krankheiten angegeben ist.

# §. 67. Magenblutung.

Beichen. Oft nur bas Zeichen einer anderen Magenfrantsheit. Es gehen gewöhnlich eine Spannung in ber Magensgegenb, herzbeflemmung und Wallungen im Gefäßsichtem vorher. Plöhlich wird der Krante schwindelig, blaß, seine Gliedmaßen falt und unter dem Gefühl, als wenn sich in den Magen eine warme Fluffigfeit ergießt, wird ein entweder hellrothes oder dunfles Blut ausgebroschen, das meistens mit Speiseresten oder Galle vermischt ist. Zuweilen ift Fieder vorhanden, zuweilen fehlt es.

Mrfachen. Unterbrudte Regeln bei Frauen, Berletungen ber

Magengegenb, Unterleibestodungen, Magenfrebe u. f. w.

Yorausfage. Stete zweifelhaft.

Behandlung. Ift bas Blutbrechen von Fieber begleitet, babei ber Bule voll und hart, so mache man einen kleinen Aberlaß am Arme, setze einige Blutegel am After, laffe Wasser mit himbeerensaft trinken, bie vollständigfte körperliche und geistige Ruhe beobachten und aller Nahrung fich enthalten. Gelingt es hierdurch noch nicht, die Blutung zu ftillen, so gebe man alle zwei Stunden 10 Tropfen Sallersches Sauer in einer Taffe Haferschleim, bem man, wenn bas Erbrechen gar zu heftig ift, 4 Tropfen Opiumtinctur beisegen fann. Durch eröffnende und besanftigende Klystiere sorge man für Leibesöffnung und laffe nach gestillter Blutung ben Kranfen eine Zeitlang Haferschleim und andere schleimige Speisen genießen.

#### §. 68. Cobbrennen.

Beichen. Allgemein befannt.

Urfache. Ueberichus von Gaure im Magen, burch ben Genug von fetten, blabenben und ichwer verbaulichen Speifen erzeugt.

Geilung. Man entferne und vermeibe bie Urfache und gebe

taglich einen Theeloffel voll vom Magenpulver.

§. 69. Schwache Berbauung, gaftrifche Krantheit, gaftrifche . Unreinigkeit, gaftrifches Fieber, Magencatarrh.

Berichiebene Ramen fur benfelben Rranfheitsproceg. Berlauft

entweder dronisch ober acut, ohne ober mit Fieber.

Deichen. Unreine, belegte Junge, Mangel bes Appetits, Drud in ber Magengegend, Aufftogen, Uebelfeit, Kopfschmerzen vorn in der Stirn, Abgesichlagenheit, pappiger, fleiftriger ober bitterer Gesichmad.

fanal — mangelhafte ober veranberte Absonberung ber Magenund Darmbrufen, ber Leber u. f. w. Ungehäufte Maffen im

Darmfanal. - Atmospharifche Ginfluffe.

Hetlung. Bei bem ohne Fieber verlaufenden Gaftricismus gebe man, wenn derfelbe von zu vielen oder schwer verdaulichen Speisen entstanden ist, entweder ein Brech mittel oder lasse durch Bitterfalz abführen. Dasselbe thue man, wenn angehäufte Galle, was sich durch den bittern Geschmad und galliges Erbrech en äußert, die Ursache ist. Hat dagegen im Magen angehäufter Schleim, was sich durch schleimigen Geschmad, Blähungen, weiße Junge verräth und auf den Genuß von mehligen und setten Speisen entsteht, den Gastricismus ins Leben gerusen, so suche man zuerst diesen Schleim zu lösen, gebe zu diesem Zwecke 4 Mal einen Theelöffel vom Digestivs pulver und gehe dann erst zu Brechs oder Abführungsmitteln über. Der durch vermehrte Saure herbeigeführte Gastricismus verräth sich durch Soddrennen und sauren Geruch des Althems. Hiergegen gebe man täglich einen Theelöffel voll vom Digestivs

pulver. Ift endlich ber gaftrische Zustand burch im Darmfanale angehäufte Kothmassen entstanden, was sich burch aufgetriebe = nen Unterleib und burch vermittelft ber hand fuhlbare Berhartungen außert, so gebe man täglich einen halben Estoffel voll Ricinusöl. Sehr gute Dienste thut es auch, wenn man jeden Morgen nuchtern heißes Basser trinkt, bas ben Magen-

ichleim erweicht und forttreibt.

Der Gastricismus kann aber auch mit Fieber verlausen, während dieselben Ursachen zu Grunde liegen. Das Fieber kann den dreisachen Charafter haben, ist derselbe nervöß, was sich durch Phantasiren, Schlassosseit, trockne Haut, slebrige Schweiße u. s. w. verräth, so nennt man es ein gastrisch nervöses Fieber. Die Heilung des gastrischen Fiebers erfolgt nach denselben Grundsten: man bemühe sich die gastrischen Unreinigkeiten aufzuslösen und zu entfernen, entweder durch Brechmittel, wenn die Kranken übel sind, aufstoßen oder durch salzige Absührmittel, wenn der Leib dabei aufgetrieben ist, Rückens und Lendenschmerzen vorhanden, Winde abgehen, im Leibe Kollern u. s. w. Läst das Fieber nach, so sorge man durch Klystiere sur tägliche Dessnung. Wird die Krankheit ners vöß, so versährt man nach den beim Nervensieber angegebenen Grundsähen.

## §. 70. Entzündung ber Gingeweibe.

Beichen. Der Berlauf ift entweber acut ober dronifch. -Seftige reißende Schmergen an einer bestimmten Stelle bes Unterleibe, auf Drud junehmend; ber Leib an biefer Stelle beiß angufühlen, aufgetrieben, hart; baneben Erbrechen von grasgrunen Daffen, hartnädige Stublverftopfung, bie fpater aashaft ftintenbem Durchfalle weicht. Diefen ortlichen Ericheinungen geht meiftens ein beftiger Schuttelfroft vorber. Der Bule ift ichnell, flein und bart. Charafteriftifch ift ber eigenthumlich fcmerghafte, melandolifde Ausbrud bes Befichts; ber Ausbrud ber Augen ift ein wehmuthig verflarter; bie Rafe ericheint jugefpist und verlangert. Es giebt feine Rranfheit, bei ber eine fo rafde und auffallende Beranberung ber Befichteguge erfolgt, ale bei ber Entzundung ber Eingeweibe. Die Saut ift gewöhnlich troden, Durft unerfattlich, bie Bunge tros bes entgundlichen Buftanbes nicht roth, fonbern weiß: lich belegt und breit, ber Sarn fparlich und roth, ganglicher Mangel bee Schlafe.

verlauf. Dft in einigen Stunden. Gunftiger Ausgang erfolgt burch Krisen burch die haut und ben harn. Tob erfolgt
burch Brand eines Darmftucks ober eintretenbe Eiterung. 3m

letteren Falle hören bie Schmerzen plotlich auf. Das bafür einstretenbe beengte Athmen, bas Schluchzen, die falten Füße und Sanbe laffen teine Taufchung zu, fie verfünden ben nahen Tob. Die chronische Entzündung ber Eingeweibe macht ihren Berlauf in mehreren Wochen und geht gewöhnlich in Unterleibsschwindsucht über.

Mrfachen. Schablich einwirfende Speifen und Getranfe, Dbft, Gurfen, Buttermild, Schlag auf ben Unterleib, Erfaltung, Rheu-

matiemus, unterbrudte Regeln u. f. w.

Erkenntnif. Rann verwechselt werben mit Bauch fellents jundung, Rolif und Gaftricismus. Bei ersterer find die Schmerzen nicht auf eine Stelle beschränft, sondern mehr über ben ganzen Unterleib verbreitet, bas Erbrechen heftiger, die Stuhlverstopfung hartnädiger. Oft verdindet sich aber auch die Entzündung der Eingeweide mit der Bauchsellentzündung. Dies pflegt namentlich bei den rasch verlausenden bösartigen Formen Statt zu sinden. Bei der Kolif dagegen hört der Schmerz zuweilen ganz auf und fehrt dann in Anfällen wieder; Druck vermehrt nicht, sondern vermindert den Schmerz; der Unterleib ift nicht aufgetrieben, sondern eingezogen, der Urin ist nicht roth, sondern blaß. Beim Gastricismus sehlt die so große Empfindlichseit des Unterleibs auf Druck, der Buld ist nicht flein und hart, Erbrechen und Durchfall bringt Erleichterung.

Doraussage. Stets zweifelhaft. Die Krantheit macht leicht Rudfalle, und bie Entzundung, die an einer Stelle befampft ift, bricht an einer anderen wieder aus. Wenn die Schmerzen nicht balb nachlaffen, die Auftreibung bes Unterleibs aufhört, so

fei man auf ben ichlimmften Musgang gefaßt.

Gehandlung. Man mache sofort einen Aberlaß. Im Allgemeinen kann man als Richtschnur aufstellen, so viel Blut zu lassen, bis ber kleine harte Buls voll und weich wird, und die Schmerzen nachlassen. Mit diesen allgemeinen Blutentziehungen verbinde man örtliche, vermittelst Schröpfföpfen auf den schmerzhasten Stellen und lege alle Stunden warmen Berband zwischen weichen leinenen Tüchern auf den Unterleib. Die im Anfange bestehende Berstopfung suche man durch Darreichen von Castoröl und Klystiere zu heben. Dabei die strengste entzündungswidrige Diät. Auch in der Besserung lasse man noch lange Zeit nur Suppen von Haferschleim und Sago genießen. Man hüte sich vor den von der neueren Medicin empsohlenen Cisumschlägen.

# §. 71. Bauchfellentzundung.

Beiden. Beftiger, brennenber Schmerg an einer Stelle, balb uber ben gangen Unterleib ausftrablenb; bie

leiseste Berührung wird nicht vertragen; ber Unterleib hart und gespannt — Erbrechen von Galle und grasgrünen Massen, Stuhl : und Harnverhaltung, Durst heftig, Junge belegt. Der Puls ist im Ansange wenig verändert; nimmt die Krantheit aber zu, so wird er auch klein und hart, wie bei der Entzündung der Eingeweide. Diesen örtlichen Erscheinungen geht entweder ein heftiger Schüttelfrost voraus oder folgt bald nach. Erfolgt Genesung, so mindert sich das Fieder, die Schmerzen hören auf, ebenso das Erbrechen. Geht die Entzündung in wässerige Ausschwizung über, so kann dieser Erguß aufgesogen werden; bildet sich aber Eiter, so erfolgt meistens ein rascher Tod burch Bauchlähmung, bei gewöhnlich vollkom : menem Bewußtsein des Kranken.

Urfachen. Dieselben wie bei ber Entzündung ber Eingeweibe. Behandlung. Dieselbe wie bei Entzündung der Eingeweibe. Ift bie Entzündung gehoben, sind wässerige Ausschwitzungen aber noch im Unterleibe zurückgeblieben, so mache man Einreibungen mit ber zertheilenden Salbe.

#### §. 72. Bauchwafferfucht.

Beichen. Anschwellung bes Unterleibs, hervortretung bes Nabels, beutliche Wellenbewegung,
wenn man die eine hand flach auf den Unterleib legt
und auf die entgegengesete Seite rasch mit dem Finger
flopft; ftarter Durft, schlechte Berbauung, trodne
und sprode haut, Athmungsbeschwerden bis zum Erftiden, Urin sehr spärlich und dunkel. Beine und
Kuße angeschwollen.

berlauf. Entweder acut oder chronisch. Im letteren Falle sehr langsam. Genesung erfolgt durch ben Harn ober mäfferige Stuhle, selten burch Hautfrisen. Der Tod erfolgt durch Lähmung

ber Bauchorgane, burch Brand ober Behrfieber.

Urfachen. Bauchfellentzündung, zurückgetretene Hautausichläge nach Scharlach, falter Trunk. Ausbleiben der Regeln erzeugen gewöhnlich die mit Fieber verlaufende Bauchwassersucht.
Wechfelsieber, Durchfall, Herziehler, Stockungen im Unterleib,
Alles, was den Rücksluß des Bluts aus den Unterleibsvenen zum
herzen zu hemmen vermag, giebt Beranlassung zur chronischen Bauchwassersucht.

Dorausfage. Die entzündliche Bauchwaffersucht ift leichter zu beilen als die chronische. Bei jungen fraftigen Menschen Die

Borausfage gunftiger, ale bei alten und geschwächten.

Dehandlung. Die mit Fieber verlaufende Bauchwaffersucht erfordert eine entzundungswidrige Behandlung. Bei ber chronisichen Bauchwassersucht bagegen verfahre man lindernd, ba es felten gelingen wirb, bas Grundleiben zu heben. Ift faltes Fieber die Urfache gewesen, so gebe man bem Kranken 4 Mal-täglich einen Eflöffel von ber Abkochung ber Chinarinde. Man bemühe sich bas Wasser zu entleeren und gebe zu diesem Zwecke alle brei Stunden eine harntreibende Pille. Uebrigens achte man auf die Naturbestrebungen. Eritt z. B. von selbst Durchfall ein, so stopfe man ihn nicht, sondern befordere ihn noch durch Wundersalz, indem die Heilung ebenso gut wie durch ben Harn, auch durch den Darm erfolgen kann. Dasselbe gilt von den Schweisen. Uebrigens wende man sich sobald als möglich an einen Urzt.

#### §. 73. Darmblutung.

Beichen. Froftschauer, bumpfe Schmerzen in ber Rabelgegend, ploglicher Abgang von bunflem, fcmargem Blute, bas wie Theer aussieht; bie Rranfen werben hierbei schwindlig, oft einer Ohnmacht nabe

und fühlen fich febr erichopft.

Erkenntniß. Auch bei ber Ruhr geht Blut aus bem After ab. Der Blutabgang ift aber von heftigen Schmerzen im Unterleibe begleitet, bas Blut sieht nicht theerartig, sondern hellroth aus, es findet ein häufiger Drang zum Stuhlgange, so wie Fieber Statt. Das bei Hämorrhoiden (Zaden) abgehende Blut ist aber stete mit dem Kothe vermischt und sitt gewöhnlich in Form von Streifen auf bemselben.

Mrfachen. Rrantheiten ber Leber und ber Milz, bes Bergens. Stodungen im Unterleibe, unterbrudte Regeln und Samorrhoiben.

Dorausfage. Stete zweifelhaft.

Behandlung. Um bie Blutung ju beschränken und bie Reizbarfeit bes Darms abzustumpfen, lasse man ben Kranken Haferschleim trinken, bem man 10 Tropsen Hallersches Sauer auf bie Tasse zusett ober gebe Reiswaffer. Ift bie Blutung sehr heftig, stellt sich Fieber ein, so binde man bie Glieber und lasse Kuß, und Handbaber gebrauchen. Während ber Krankheit erlaube man nur schleimige Speisen, die ganz kalt sein muffen. Alles Warme verbiete man aufs Strengsie. Späterhin muß fur eine fraftige leicht verbauliche Diat gesorgt werden.

## §. 74. Durchfall.

Beichen. Allgemein befannt. Die Stuble find entweber mafferig, fchleimig, thonartig, mit Galle, Giter ober Blut vermifcht.

Urfachen. Sind fehr verschieben. Kindliches Alter (Zahngeschäft), Ueberfüllung bes Magens mit schwer verdaulichen Speiten, angehäufte Galle, Burmer, Erfältung, Gicht, organische Beranderungen im Darmfanale. bertauf. Entweber acut ober chronifch. borausfage. 3m Gangen gunftig.

Behandlung. Man stopfe feinen Durchfall, wenn berfelbe nicht fo ftart ift, baß er große Entfraftung ins Leben ruft. Man suche nur die Reizbarfeit bes Darms burch ben Genuß von schleimigen Speisen (Hafersichleim) abzustumpfen. Stopsende Mittel gebe man nicht eher, als bis alle Unreinigfeiten aus dem Darmfanale entsternt sind. Man gebe bann stündlich ein Pulver gegen ben Durchfall. Bei bem von Erfältung entstandenen Durchfalle, ber sich burch wässerige Stühle auszeichnet, genügt meistens ein warmes Berhalten und Schwigen. Beicht er hierauf noch nicht, so gebe man jeden Abend ein Doversches Bulver. Die anhaltenden, erschöpfenden Durchfälle bagegen suche man burch birect zusammenziehende Mittel zum Stillstand zu bringen. Man gebe täglich das Colomboextract und verbiete alle auf den Stuhlgang wirfenden Speisen und Getränste.

## §. 75. Stublverftopfung.

Beichen. Befannt.

Sehandlung. Beruht die Berstopfung auf Schwäche bes Darmkanals, so vermeide man so viel als möglich alle Mehlespeinen, trinke des Morgens nüchtern viel kaltes Wasser, halte sich an Fleisch. und Obstipeisen, suche zu einer bestimmten Zeit des Tages seine Nothdurst zu verrichten und durch die Blätter der Senna die Natur zu unterstüßen. Beruht die Stuhlverstopfung dagegen auf Entzündung oder Krampf — in diesem Falle sind Leibe ich merzen vorhanden — so suche man durch entzündungs widrige und erschlaffende Mittel die Krankheit zu heben. Man bediene sich daher des Castorols. Auch kann man sich eines Kalomelpulvers bedienen.

# 76. Rothbrechen.

Deiden. Hartnädige Berftopfung geht ftete voraus — es entfichen bann heftige Leibich merzen, Auftreibung bes Unterleibs, Erbrechen von wirklichem Kothe — fleiner Buls — falte Gliebmaßen — Angft und Schluchzen.

Dorauslage. Immer bochft gefährlich.

Urfachen. Entsteht entweber baburch, baß sich ein Darmstüd in ein anderes einschiebt, oder baß sich ber Darmfanal mit bem Rege um seine Achse breht, oder baß burch fremde Körper als Geschwulste, verhärtete Kothmassen, Wurmer ein solches Hindernis im Darmschlauche erzeugt wird, baß die Darmbewegung in die entgegengesette umgewandelt wird. In allen Fällen pflegt sich eine Entzundung des Darms hinzu zu gesellen.

Behaudlung. Rührt bas Kothbrechen von einem eingeklemmten Bruche her — man versäume nie die Untersuchung hiernach aufs Genaueste anzustellen — schlage man das hierbei, weiter unten angegebene Bersahren ein. Kann man die Ursache nicht entdeden, so suche man zuerst die Berstopfung zu heben, indem man alle Stunde einen Eplösselvoll Castorol reicht, mache sofort einen Aberlaß und sehe Klystiere vom Tabackaufgusse. Wenn nach dem Aberlasse und Castorol das Kothbrechen und die Berstopfung noch nicht aushört, dann giebt es nur ein Mittel, welches noch Rettung bringen kann, das Morphium. Man gebe dann erst stündlich ein Pulver und steige allmälig damit, indem man die Gaben verdoppelt und verbreisacht.

## §. 77. Rolif. Bauchgrimmen.

Beichen. Bufammenschnurenbe, reißenbe Schmerzen im Berlauf bes Grimmbarms und in ber Nabelsgegenb; bieselben fommen in Zwischenräumen, halten balb fürzere, balb längere Zeit an. Eigenthumslich ift, baß bie Kranken gegen leichten Druck oft empfindlich sind, mährend sie festen sehr gut verstragen und sogar Erleichterung baburch bekommen. Die Kolif bauert oft nur wenige Stunden, oft aber auch mehrere Tage.

Urfachen. Der Kolifschmerz hat seinen Sit in ben Nerven bes Unterleibs und fann burch Alles, was reizend auf biese einwirft, hervorgerufen werben. — Unreife Früchte, Galle, Blähungen,

Burmer, Berfaltung, Samorrhoiden u. f. w.

Voransfage. Im Allgemeinen gunftig. Bebenflich, wenn

bie Rrantheit in Darmentgundung übergebt.

Behandlung. Man suche die Urfachen zu entsernen und durch befänstigende Mittel die Schmerzen in den Nerven zu mildern. Man lege weiche leinene Tücher mit warmem Berband über den Unterleib, lasse Chamillens oder Balbriant bee trinken, hebe die etwa anwesende Stuhlverstopfung durch eröffnende und besänstigende Klystiere. In Berkaltung die Ursache, so gebe man ein Doversches Pulver, liegen Bürmer der Krankheit zu Grunde, so sesse man ein Klystier von Milch und Castorol. Die etwaigen Blähungen weichen auf das Trinken von einigen Tassen Fenchelt hee und von Zeit zu Zeit auf Zuder genommenen Hoffmanustropfen.

# §. 78. Leberentzunbung.

Rippen ber rechten Geite, burch Drud und tiefes

Ginathmen gunchment, Die rechte Unterrippengegenb aufgetrieben, Die angeschwollene Leber unter bie falfchen Rippen berabragent, ftarte Belbfucht, 21 uf= ftogen, bitteres, galliges Erbrechen, Stuble afch. grau, weißlich, Sarn hochroth ober braun. Diefen örtlichen Ericheinungen pflegt ein heftiger Schuttelfroft mit nachfolgenber Sipe vorauszugeben. Das Fieber fann ben breifachen Charafter haben. Die Leberentzundung verläuft in 7-14 Tagen. Beht fie in Bertheilung über, fo lagt ber Schmerz nach, bas Bieber nimmt ab, und es ftellen fich Rrifen burch ben Stublgang und Sarn ein. Geht bagegen bie Entzundung in Giterung über, fo werben bie Rranten von wieberholten Schüttelfröften befallen, bie Schmergen bauern fort, und bas Bieber verfchlimmert fich gegen Abend und Morgen; ber Giter fann nach außen ober innen burchbrechen, ohne baß Dies ben Tob nothwendigerweise nach fich zieht.

Urfachen. In Oftindien fommt die Leberentzündung ebenso bäufig vor, als bei uns die Lungenentzündung, weil die Leber dort die Berrichtung der Lunge, die Ausscheidung des überflüssigen Rohlenstoffs aus dem Blute, mit übernimmt; überhaupt fömmtsie in seuchten, warmen Gegenden, durch deren Atmosphäre die Ausscheidung des kohlensauren Gases aus den Lungen beschränkt wird, ziemlich häusig vor. Aerger, rascher Temperaturwechsel, kalter Trunk, Wechselstieber wirfen als veranlassende Ursachen.

borausfage. In unferen Begenden ziemlich gunftig. Schlimm,

wenn Caufer von ber Leberentgundung befallen werben.

Behandlung. Hat das Fieber ben entzündlichen Charafter, ist der Patient sehr vollblutig, so versäume man nicht, sofort einen Aberlaß zu machen, örtlich Schröpfföpfe oder Blutegel zu seßen, bis Nachlaß der Schmerzen eintritt. Alle 2—3 Stunden mache man dann Cinreibungen in der Lebergegend mit der grauen Salbe, gebe zweistündlich ein halbes Kalomelpulver, dem man, wenn die Schmerzen sehr heftig sind, ein halbes Morphiumpulver zusehen kann. Mit den Kalomelpulvern fährt man so lange fort, die stinkende, grüne Stühle ersolgen. Dann lasse man täglich 1/2—1 Loth Bittersalz in Wasser ausgelöst verbrauchen. Die Diät sei während der ganzen Krankheit streng entzündungswidrig. Bleibt nach gehobener Entzündung noch Schmerz in der Lebergegend zurück, so lege man ein spanisch Fliegenpflaster. Hat sich der etwaige Eiter nach außen entsleert, so lege man warmen Berband darüber.

# §. 79. Unwillfürlicher Sarnabgang.

Beichen. Dem Rranfen geht ber harn unwillfurlich ab. Diefes fann entweder von Rrampf ber Blafe herruhren, von

Lahmung ober organischen Veranberungen. Saufig erfolgt ber unwillfürliche Sarnabgang ju nachtlicher Beile bei Kindern liegen fehr oft Burmer ber Kranfheit ju Grunde. —

Berfaltung.

Behandlung. Die Krantheit ift gewöhnlich schwer zu heilen. Bei Kindern suche man die etwaigen Wurmer durch die Burm-tuch en zu entfernen, forge bafur, daß sie vor Schlafengeben ihr Waffer abschlagen und gebe ihnen bes Abends nichts zu effen. Man wende sich, sobald die Gelegenheit fich bietet, an einen Arzt.

## §. 80. Sarnverhaltung. Schwerharnen.

Deichen. Schmerzhaftes, beschwerliches harnen, oft ganzelich aufgehoben, entweder bedingt burch Entzundung ber Blase, welche burch heftigen Schmerz in ber Blasensgegent, Fieber und beständigen Drang, bas Basser zu lassen, sieber und beständigen Drang, bas Basser zu lassen, sich charafterisirt, oder durch Krampf oder Lähmung, oder organische Beränderungen am Blasenhalse und in der Harnröhre. Bei Entzündung der Blasenhalse und in der Harnröhre. Bei Entzündung der Blasenhalse man einen Aberlaß, sehe Blutegel an den After, reibe zweisstündlich mit der grauen Salbe. Ist Krampf die Ursache dann sehlt das Fieber — so gebe man ein besänstigendes Klystier und lasse warmes Wasser trinfen. Ist aber Lähmung die Ursache, was man daran ersennen fann, daß äußerer Druck auf die Blase Wasser hervorpreßt, so muß ein stärfendes Heilverfahren eingeschlagen werden, und hier leistet die Absochung der Chinarinde gute Dienste. Uedrigens suche man so dalb als möglich einen Arzt auf

# E) Rranfheiten ber Saut.

# §. 81. Die Poden.

1. Der Zeitraum von ber Aufnahme bes Anftedungsftoffs bis zur äußerlichen Offenbarung ber Krankheitserscheinungen dauert oft nur 3 Tage. Die Kranken füblen sich
unbehaglich und verstimmt, leiden an Fröseln und Schlaflosigkeit.
Im II. Zeitraume, dem der Borläufer, bekommen die Kranken
ein lange anhaltendes Frosischauer, auf das hitze folgt; dabei
treten die Zeichen einer gestörten Berdauung ein, belegte Zunge,
Efel, Erbrechen, Schmerzen in der Magengegend.
Bezeichnend sind die heftigen Schmerzen in der Rücken- und
Lendengegend. Gegen Morgen Nachlaß, gegen Abend Bers
schlimmerung dieser Erscheinungen. Diese Borläuserperiode dauert
2-3 Tage. III. Der Zeitraum des Ausbruchs beginnt meistens
am 3. oder 4. Fiebertage. Die Boden erscheinen zuerst im Ges
sichte, dann am Halfe, an der Brust, dann auf dem Unter-

leibe und ben unteren Bliebmagen. Der Musbruch bauert gewohnlich 2-3 Tage. Es bilbet fich zuerft ein rother Fleden, ber bie Große einer Linfe hat und über bie Saut erhaben ift. Auf biefem Bleden entfteht ein Knoten, aus beffen Spite ein mit einer hellen Gluffigfeit gefülltes Blaschen bervormachft, bas fich bis jum 3. Tage vergrößert und baburch ausgezeichnet ift, bag es in ber Ditte mit einem Grubchen verfeben und få derig gebaut ift. Die Aluffigfeit befindet fich gwifden ben facherartigen Schichten und verwandelt fich am 6. Tage in Giter. Es beginnt hiermit bie IV. Beriobe ober bas Giterungeftabium. Die Buftel vergrößert fich jest, wird bann gelblich und ringe von einem rothen Sof umgeben. Die Saut ift fehr beiß, und ber Rrante wird burch heftiges Juden gepeinigt. Begen bie Beit, wo ber Giter aufgesogen wird, gewöhnlich gegen ben 9. Jag, erhebt fich unter Froftanfallen von Reuem Rieber, bas fogenannte Giterungefieber; mahrent beffelben nehmen Die Ropfichmergen zu, Die Salebrufen ichwellen an, Die Rranten halten Brrreben und Speichelfluß ftellt fich ein. Wenn bie Bufteln abzutrodnen anfangen, fo läßt bas Fieber allmälig nach. Dies ift im Allgemeinen ber Berlauf ber Bodenfrantheit. Es fommen manche Abweichungen vor, je nach bem Charafter bes Riebers ober je nachdem bie Boden febr nabe gufammenfteben ober traubenartig aneinander hangen, ober hart und fuglich bleis ben, ohne fich mit Giter zu fullen, ober bloß mit Luft ober Blut gefüllt find. Bon größerer Bichtigfeit fur bas Beilverfahren ift, ob bie Boden blog auf bie Saut fich ablagern ober auch eble Drgane befallen. Wie fie fich in ben meiften gallen anf ber Schleimhaut bes Munbes und bes Rachens ablagern, fo merfen fie fich auch oft auf bie Behirnbaute und bas Bruftfell. Es ent= fteht bann eine Behirnentzundung und Bruftfellentzundung (fiebe \$. 54). Saufig wird auch bas Gebor ergriffen, boch noch baufiger bie Augen; die hierdurch eintretende Entzündung verläuft oft fo bosartig, bag ber Befichtefinn eingebußt wirb, ober bauernbe Entftellungen gurudbleiben.

Erkenninis. Eine Verwechselung mit anderen Sautfrantbeiten ift wohl nur in ben ersten Perioden der Krankheit möglich.

Bor Verwechslung mit Scharlach sichert das bei biesem eigenthumliche erdbeerenartige Aussehen der Junge, bie
Schling beschwerden im Halse, die ungeheure Sausigfeit des Pulses. Masern unterscheiden sich daburch, das die heftigen Schmerzen im Kreuze sehlen,
die fatarrhalischen Erscheinungen in den Bordergrund treten, und daß die Masernsleden nicht über
die Haut erhaben sind und aus den auch hier nicht
fehlenden Knötchen sich keine Bläschen und Pusteln
entwickln. Bezeichnend ist endlich der eigenthumliche Bockengeruch.

Arfachen. Es ift nicht entschieben, wann und wo sich bie Bodenfrankheit zuerst gezeigt hat. Die Ursache liegt in einem Anste aung sito ffe (contagium), burch bessen Verbreitung die Krankheit sich fortsett. Db bieser Anstedungsstoff sich nur ein Mal gebildet hat, ober wie der der Masern oder des Scharlachs unter geeigneten Umständen sich von Neuem erzeugt, darüber weichen die Ansichten noch ab. Zeder Mensch hat Empfänglichseit für diesen Stoff, doch ist dieselbe im Kindesalter am stärfsten, im Greisenalter am schwächsten. Wer ein Mal die Krankheit des standen hat, ist für andere Fälle davon verschont. Die Anstedung fann durch die Lust erfolgen, aber auch durch die Berührung des Bodeneiters. Im ersten Falle wird durch die Lunge der Anstestungsstoff eingeathmet und so ins Blut übergeführt.

Voraussage. Bor ber Einführung ber Schuspodenimpfung wurden Tausende von ben Boden hinweggerafft. Gunftig ift die Boraussage, wenn eble Organe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn das Fieber nicht ben entzündlichen oder torpiden Charafter hat, wenn die Constitution des Kranken gefund ift.

Behandlung. Man halte Alles fern, was auf ben Berlauf ber Krankheit ftorend einwirfen könnte, lasse den Kranken eine entzündungswidrige Diat halten, sorge für reine frische Luft. Als Getränk diene kaltes Wasser. Bor allen Dingen sorge man für offenen Leib, entweder durch ein Klystier oder durch Ricinus it. Im Uebrigen enthalte man sich aller Eingriffe durch Arzneimittel. Wenn dagegen der Puls voll und hart ist, die Haut sich trocken und heiß ansühlt, so mache man einen Aberlag. Sind die Augen sehr entzündet, so mache man umschläge von kaltem Wasser. Treten erschöpfende Blutungen aus Nase und Mastdarm ein, so koch man 2 Theelöffel der Chinarinde mit so viel Wasser ab, daß 16 Eslöffel voll der Abkochung zurückleiben und reiche hiers von alle 2 Stunden dem Kranken einen Eslöffel voll.

# §. 82. Barioloiden oder Mittelpoden. — Baricellen bie milbefte Form ber Blattern. Durchaus ungefährlich.

Einige Aerzte halten sie für eine von ben Blattern verschiebene Kransheit, während die meisten sie als eine milbere Form berselben betrachten. Die Kransheitserscheinungen sind dieselben wie bei den Bocken, doch treten sie weit milber auf und verlausen in schnelleren und unregelmäßigeren Zeiträumen. Der eigenthümliche Pockengeruch mangelt stets, die Pocke füllt sich unvollsommen, vertrocknet schnell, ohne daß sich Eiterungssieder einstellt. Es würde zu weit führen, auf die weiteren Berschiedenheiten einzugehen. Obiges genügt, um die Mittelpocken von den wahren Pocken zu unterscheiden.

Dorauslage. 3m Gangen febr gunftig.

ehandlung. Bie bei ben achten Boden.

## § 83. Mafern.

Beichen. Man theilt bie Rrantheit in 3 Abtheilungen ober Stabien. 3m 1. Stabium, bem ber Borlaufer, werben bie Rrans fen von einem Frofte mit barauf folgender Sige befallen, flagen uber Schmerzen in ben Gliebern, haben eine trodne Saut, ge= rotheten Sarn und Stuhlverftopfung. Die Schleimhaut ber Mugen ift gerothet, babei thranen Diefelben und find empfindlich gegen bas Licht; bagu noch ein trodner Suften, ber mit einem figelnben und fragenben Befühle im Salfe verbunden ift. Rachbem bies Stabium 3 Tage lang gebauert hat, ericheinen zuerft im Gefichte, an ber Stirn, bem Salfe und ben Urmen fleine buntelrothe Fleden, Die über bie Saut etwas erhaben find und in ihrer Ditte ein fleines Knotchen haben. Mit bem Ausbruche biefer Fleden, Das fern genannt, beginnt bas 2. Stabium ber Rrantheit. Der Musbruch erfolgt nicht auf ein Dal, fonbern allmälig; es finbet biers bei eine Berichlimmerung ber catarrhalischen Erscheinungen Statt, jo bag die Lichtiden größer wird, und ber Suften gunimmt. Der Sauch ber Rranfen zeichnet fich baburch aus, bag er ben Geruch von frifd gerupften Banfefebern bat. Doch gehört ichon ein icharfes Geruchsorgan bazu, um bies zu erfennen. Dies Stabium pflegt auch 3 Tage lang anzuhalten. Es erfolgt nun ein Rachlaß aller Erscheinungen, bie Fleden verschwinden allmalig in ber Reihenfolge wie fie gefommen find, und es beginnt jest bas Stadium ber Abichuppung. Die Saut loft fich in fleinen Schuppen ab, welche ein fleienartiges Aussehen haben, bae Rieber hort auf, ebenfo bas Thranen ber Mugen und bie Lichtscheu, ber Suften wird trodner, und im Barn zeigt fich Bobenfag. Dies ift im Allgemeinen ber Berlauf ber Mafernfrantheit. Abweichungen fonnen infofern Statt finben, als bas begleitenbe Fieber ben entzundlichen ober nervofen Charafter haben fann. Bei Rinbern gefellt fich leicht ber Suhnerhuften bingu. Lungenentzundungen und heftige Augenentzundungen pflegen auch Begleiter biefer Rrant= beit zu fein.

Urfachen. Dieselben liegen in einem eigenthumlichen Gifte, bem Maserngifte. Unentschieben ift, ob die Krankheit schon im Alterthum geherrscht hat, ober erst neueren Ursprungs ist. Das Maserngist hat die Eigenthumlichkeit, sehr flüchtig zu sein. Ein einmaliges Befallen schützt vor weiterer Ansteckung. Die Krankschie kommt selten einzeln, meistens in Epibemien vor.

Doranssage. Ift im Allgemeinen gunftig, ba bie Dafern in Bezug auf Gefährlichfeit hinter Scharlach und Poden zurudfteben. Einige Spibemien verlaufen jeboch gefährlicher. Schlimm ift es, wenn ber Musichlag jurudtritt, und eble Organe baburch

afficirt werben.

Behandlung. Man achte vorzüglich barauf, baß die umgebende Temperatur weber zu heiß noch zu falt sei; beides ift gleich schädlich. Durch Klystiere sorge man für offenen Stuhlgang und enthalte sich ber Abführmittel. Die Augen schüße man vor grelesem Lichte und babe sie mit Milch oder Chamillenthee. Gesgen den Huften lasse man Hefrischen trinken; alle Erkältungen halte man auf's sorgfältigste fern. Sollte der Ausschlag zurucktreten, und Entzündungen innerer Organe sich einstellen, so lege man Sen f teige auf die Waden und lasse heißes Wasser trinken. Bor allen Dingen aber sei man behutsam, die Kranken die frische Lust nicht zu früh genießen zu lassen.

#### §. 84. Die Rotheln.

Beichen. Unter Fiebererscheinungen brechen rothe Fleden von ber Größe eines viertel bis ganzen Zolls auf bem Körper aus. Dabei Halsschmerzen. Nach einigen Tagen erfolgt Abschuppung. Die Rötheln find ein Krankheitsproceß, ber zwischen Masern und Scharlach in ber Mitte fteht und meistens gutartig verläuft.

Behandlung. Wie beim Scharlach.

## §. 85. Friefel.

Man versteht unter Friesel fleine hirsefornartige, linsengroße, mit Flüssigfeit gefüllte Bläschen, die zuweilen von einem rothen Hof umgeben find — rother Friesel in diesem Falle, aber auch ohne diesen auftreten können — weißer Friesel. Dieser Ausschlag gesellt sich zu vielen Krankheiten hinzu. Bon der größten Wichtigteit ist es aber, diesen als bloßes Krankheitszeichen auftretenden

Friefelausichlag von ber Friefelfrantheit ju unterscheiben.

Beichen. Man theilt bie Frieselfrantheit auch in 3 Abtheisungen ober Stadien, die aber nicht genau getrennt sind, sondern in einander übergehen. In der Periode der Borläuser werden die Kranken durch rheumatische Schmerzen in verschiedenen Theisen des Körpers belästigt, klagen über einen beklem menden Druck in der Magens und Herzgegend, haben ein prickelndes Gefühl und Taubsein in den Fingern und Füßen und zersließen in resichlichen, sauren Schweißen. Unter Zunahme letzerer kommt der Frieselausschlag am Halse und an der Brust zuerst zum Ausbruche, der sich bald als rother, bald als weißer Friesel gestaltet und oft zugleich vorkommt. Gewöhnlich werden alle Theile des Körpers nicht sogleich befallen. Die Schweiße haben einen eigenthümlich moderigen Geruch. Nachdem der Ausschlag 3 die 4 Tage gestanden, die Herzebestemmung und das Fieder sich gemäßigt hat, erfolgt kleiensörmige Abschups

pung. Unter allmäligem Rachlaß ber Erscheinungen tritt nun

Benefung ein.

Erkenntniß. Die Herzbeflemmung, bas pridelnte und taube Gefühl in ben Gliebmaßen, ber eigenthumlich moberige Geruch find Anhaltspunfte genug, um vor Berwechstung zu schützen.

Urfachen. Kommt in Epidemien und einzeln vor. Die Krantheit ift wahrscheinlich ein Erzeugnig rheumatischer Krant-

heiteconstitution. Befällt baufig Wochnerinnen.

Vorauslage. Die Sterblichfeit ift oft fehr groß und richtet fich nach bem Charafter ber Epidemie und ber Individualität bes

befallenen Individuums.

Behandlung. Man halte ben Kranfen weber zu falt noch zu warm, reiche fäuerliches Getränf, laffe eine entzundungswidrige Diat beobachten und halte Alles fern, was auf ben Berlauf ftorend einwirfen könnte. Ift die Beklemmung auf die Bruft zu ftark, so laffe man Senfteige auf die Waben und Bruft legen, befigleichen, wenn ber Ausschlag zurucktritt.

## §. 86. Scharlach.

Diefe Sautfrantheit zerfällt in vier Berioben, in bie ber Borlaufer, bes Ausbruchs, ber Bluthe und ber Abichuppung. In ber erften Periode werden die Kranten gewöhnlich von einem heftigen Schüttelfrofte befallen. Das eintretenbe Fieber zeichnet fich burch eine fo ftarte Seftigfeit bes Bulefchla= ges aus, wie bei feiner anteren Rrantheit. Die Saut ift febr beiß anzufühlen, bas Schluden ichon jest beschwerlich, und bie Manbeln ftart gerothet. Die Ausbunftung bes Rranfen bat Alebnlichfeit mit bem Geruche von Saringelauge. Rachbem 2-3 Tage fo verfloffen find, brechen am Salfe und an ber Bruft rothe Fleden von unregelmäßiger Form bervor, Die Fieber= ericheinungen nehmen babei zu, die begleitende Salebraune wird ftarfer. Der Musichlag pflegt 3-4 Tage gu fteben und fich bann lappenformig abguschuppen. Die Fiebererscheinungen, fo wie Die Salsbeschwerben laffen jest nach. Eigenthumlich fur ben Scharlad ift noch bas erbbeerenartige Ausfehen ber Bunge. In Bezug auf bas Fieber und bie Form bes 2lusichlags ift biefe Schilberung manchen Abweichungen unterworfen, Die hier zu betailliren nicht ber Drt ift. Die Saute bes Wehirns werben fehrhäufig in Mitleibenschaft gezogen, weniger bas Bruft = und Bauchfell. Giner ber häufigften Ausgange bes Scharlachs aber, ber hier nicht unerwähnt bleiben barf, ift ber in 2Baffer = lucht. Diefelbe verläuft gewöhnlich als Sautwaffersucht; boch tritt auch zuweilen bei langerer Dauer Bruft = und Bauchwaffer= lucht bingu.

Erkenntnif. Scharlach fonnte mit Masern vermechselt merben. Doch sehlen hier bie Erscheinungen der Salsbraune und treten bagegen die catarrhalischen Erscheinungen bervor; bei Scharlach find die Fleden breiter und unregelmäßiger, bei Masern rundlich, bunkelroth und unter ber Saut erhaben, endlich erfolgt die Abschuppung beim Scharlach lappenformig, bei ben Masern fleienformig.

Urfache. Die Krantheit verbreitet fich burch bas Scharlachgift, bas aus atmospharischen Berbaltniffen fich bilbet, aber auch burch Anftedung fich fortpflanzt. Rinder find am meiften fur ben

Scharlach empfänglich.

Doranslage. 3ft ftets zweifelhaft, wenn manche Gpitemien

auch gunftiger verlaufen.

Behandlung. Auch hier halte man Alles fern, welches ftorend auf ben Berlauf bes Ausschlags einwirken konnte. Die Diat fei rein entzündungswidrig, das Getränf fühl, die Temperatur gleichmäßig. Durch Klystiere sorge man für offnen Leib. Gegen den Durst lasse man Wasser mit Himbeerensaft trinken. Jur Zeit der Abschuppung suche man durch Trinken von Linden bluthen thee die Hautausdunstungen zu regeln, man enthalte sich der modernen, aber sehr unzweckmäßigen Speckeinreibungen, ebenso der jest in Mode stehenden kalten Baber.

## § 87. Sautwafferfucht.

Beichen. Die Haut ist angeschwollen, indem sich im Zellgewebe berselben eine wasserhelle, bunne Flüssigfeit abgelagert hat; brückt man mit dem Finger in die Haut, so bleibt
eine Bertiefung zurück, welche sich allmälig wieder ausgleicht.

Mimmt der Erguß zu, so wird die Haut gespannt und glänzend, es stellen sich Schmerzen ein: die Haut röthet sich, bricht
burch und fann brandig werden. Auf dem Hodensacke und den Augenlidern pflegt wegen des hier angehäusten lockern Zellgewedes die Haut am meisten ausgedehnt zu werden. Häusig beginnt die Krankheit an den Füßen zuerst und steigt dann höher
binaus. Die Krankheit verläust entweder mit oder ohne Kieber,
im ersten Falle ist der Berlauf rasch, im letzteren langsam.

Ursachen. Meiftens ein Zeichen anderer Krantheit. Sie entsteht nach unterbrudten Sautausschlägen, sehr oft als Nachstrantheit bes Scharlachs, burch Berfaltung ber Saut, geftorte Rierenverrichtung, burch Störung im Kreislaufe; baher fehr oft am Ende von Lungen und Herzfrantheiten, durch fehlerhafte Mischung ber Safte.

Derlanf. Die Genefung erfolgt burch Saut - ober Sarnfrifen. Tritt eine Metaftafe auf innere Theile ein, fo erfolgt ber Tob. Dorausfage. Richtet fich nach bem Grundleiben; fehr uns gunftig, wenn ein Berg ober Rierenleiben gu Grunde liegt.

Behandlung. Bei ber mit heftigem Fieber verlaufenben Hautwassersucht mache man einen Aberlaß von 20 Eslöffeln, mehr ober weniger je nach dem Alter und der Constitution des Kranken, gebe Morgens und Abends ein halbes Doversches Pulver und lasse Thee von Wachholberbeeren trinken. Die Diät jei entzündungswidrig. Bei der ohne Fieder verlausenden Hautwassersucht dagegen sorge man für eine frästige, nahrhafte Diät und such abwechselnd auf die Beförderung der Haut-, Nierensund Darmverrichtung zu wirken. Nachdem man daher eine Zeitlang den Kranken täglich ein Doversches Pulver zu zwei Malen die Hälfte hat brauchen lassen, lasse man ihn täglich durch Bittersalz absühren. Die innerliche Behandlung unterstütze man dadurch, daß man mit Bernstein geräucherte Watten auf die geschwollenen Theile legt. Sobald man ans Land kömmt, wende man sich an einen Arzt.

## §. 88. Flechten.

Ein Name, unter beffen Firma viele Hautfrankheiten vom Bolfe zusammengeworfen werden. Da die Unterscheidung der einzelnen chronischen Hautfrankheiten für die Laien eine Unmöglichkeit ift, da sogar noch viele Aerzte gefunden werden, die seden Hautsausschlag mit dem Namen von Flechten bezeichnen, so wurde est unzwedmäßig sein, auf eine genauere Schilderung hier einzugehen.

Im Allgemeinen versteht man unter Flechten eine Entzundung der hautschicht, welche entweder in der Form von Knötchen (Knötchenslechte), Bläschen, die entweder zerreißen und dann näffen oder abtrocknen, grögeren Blasen, Eiterpusteln oder Schuppen sich offenbart und unterscheidet. Die Krankheit verläuft ohne Fieber. Berlauf und Dauer ist verschieden; einige Flechtenarten sind sehr hartnächig.

Urfache. Liegt zunächst in einer Entzundung ber Saut. Durch ben verschiedenen Ausgang derselben in mafferige Aussichwigung, Faserstoffbildung, Eiterung u. f. w. wersten z. B. die verschiedenen Arten bedingt. Bu ben entfernten Urfachen gehören erbliche Anlage, unterdrückte Hautausbunftung, Hamorrhoiden, Drufenfrankheit u. f. w.

Voranssage. Gehr verschieden nach ben einzelnen Formen. Behandlung. Bur Beilung ift die ftrengste Diat nothwendig. Man enthalte sich baber aller erhipenden Getränke und Gewürze, trinke viel Waffer, effe wenig Fleisch und trinke jeden Abend 3 bis 4 Taffen holzthee. Bon 8 zu 8 Tagen führe man burch

Bitterfalz ab. Wenn bie Gelegenheit fich bietet, confultire man einen Argt.

#### §. 89. Rofe, Rothlauf.

Beichen. Das Wesen ber Rose besteht in einer Entzunbung ber haut mit gastrisch em, galligem Allgemeinleiben. Dem Ausbruch ber Rose geht gewöhnlich ein leichtes Fieber voraus. Der Rothlauf charafteristet sich burch eine nicht scharf begränzte Geschwulst von gelblich glanzenber Röthe, unter bem Fingerbruck verschwindend und schnell wiederkehrend und sich besonders dadurch auszeichnend, seinen Ort zu verändern, weiter zu wandern, ganzlich von ber haut zu verschwinden und sich auf innere edle Organe zu wersen. Wird es zertheilt, so schuppt es ab.

Arfache. Dieselben liegen in einer eigenthumlichen Beichaffenheit bes Bluts, bas fich burch eine hellrothe Farbe, fehr leichte Gerinnbarfeit und bitterlichen Geschmad ausgeichnet; baneben verlaufen ftets gaftrische Erscheinungen; Merger, Born und Schrecken

bringt baber febr oft ben Rothlauf jum Musbruche.

verlauf. Die Rose fann in Zertheilung übergeben — bann ersolgt Abschuppung — in Berhärtung ober in Bereiterung. Im ersten Falle psiegt die Dauer der ganzen Kransheit 7—9 Tage zu sein. Die am häusigsten von der Rose befallenen Theile des menschlichen Körpers sind das Gesicht, der Kopf, das Ohr, der Rumpf, die Brust und die Geschlechtstheile. Die Rose der Gliedmaßen geht sehr oft in eine tieser eindringende Entzündung der selben über. Tritt ein Rothlauf zurück und bildet sich eine Entzündung der Hirhäute aus, so erfolgt leicht der Tod. Bilden sich auf der Rose Blasen, so nennt man es Blatterrose.

Erkenntniß. Rothlauf fonnte verwechselt werben mit ber reinen Sautentzundung; bie bier Statt findenbe Sarte, ber Mangel ber gaftrifden Ericheinungen und ber

Kludtigfeit u. f. w. fichern vor Bermecholung.

Dorauslage. Beficht = und Ropfrofe find am gefährlichften.

manbernber Rothlauf ift gefährlicher ale fefter.

Behandlung. Man bedede die Geschwulft mit einem Krauterkissen, bas man aus Beizen mehl und Chamillenblumen bereitet und halte sorgfältig alle Kälte ab. Bei ftark belegter
Zunge gebe man ein Brech mittel und lasse bann durch Bunbersalz abführen. Zum Getränke reiche man Wasser mit Weinftein und ordne eine strenge Diat an. Bei der Blatterrose hute
man sich die Blasen aufzuschneiden; man mache einen feinen Ginstich mit einer Radel, lasse das Wasser daburch absließen und
suche so den Zutritt der Lust an die Haut zu verhüten. Tritt
ein Rothlauf zurud, so lege man sofort einen Genfteig auf
bie zurudgetretene Stelle und lasse Linden bluthen thee trinken.

## §. 90. Gürtelrofe, Gürtelausichlag.

Beichen. Rachbem einige Tage lang Uebelfeit, Erbrechen, Ropfichmerz, Glieberreißen, Frofteln vorausgegangen find, ericheint meiftens jur nachtlichen Beile ein rothlicher Musichlag in Bestalt eines Banbes, aufwelchem fich eine Menge hirfeforn bie erbfengroßer mit gelber Bluffigfeit gefüllter Bladden erheben, mas von peinlichem Brennen und Brideln fur ben Rranten begleitet ift. Die Blaschen fchrumpfen entweder ein oder werden gerfragt. Das Juden ift oft fo ftart, bag bie Rranten es im Bette nicht aushalten tonnen. Gigenthumlich ift, bag ber Burtel ober bas Band nur bie eine Balfte bes Korpertheils einnimmt. Die Bauchgurtelrofe liegt wie ein halber Gurtel vom Rabel bis gur Birbelfaule. Dasfelbe findet Statt mit ber Gurtelrofe ber Bruft, bes Salfes, bes Ropfes.

Mefachen. Liegen noch im Dunfeln.

Borausfage. Gunftig. Behandlung. Man enthalte fich bes Rragens und bebede ben Musichlag mit einem in Del getranften Leinwandlappchen. 3ft Uebelfeit vorhanden, und die Bunge fehr belegt, fo gebe man ein Brechmittel, laffe entzundungewidrige Diat halten und viel Waffer trinfen. Sartnädige Stuhlverftopfung beseitige man burch falzige Abführmittel und Rluftiere.

## S. 91. Meffelfieber.

Beichen. Es bilben fich auf ber Saut rothe Quabbeln, ben von Brennneffeln entftebenben gleden abnlich. Diefelben haben bie Große von einer Erbfe bis jum Thaler und juden unerträglich. Go ichnell wie fie fommen, verschwinden fie auch manchmal. Die Rranfheit bauert zuweilen nur einige Tage, gieht fich aber auch bis 14 Tage in bie Lange. Die Borausfage ift gunftig. Die Behandlung besteht in ber Darreichung eines Brechmittele, ba gewöhnlich gaftrifche Schablichfeiten, wie 3. B. ber Benug von Erdbeeren und Rrebfen die Rrantheit ins Leben rufen. In ben meiften Fallen braucht man weiter nichts zu thun, als eine fnappe Diat anzuordnen.

## §. 82. Rrate.

Beiden. Gin Musichlag, ber in Form von Anots den, Blaschen und Giterpufteln auftritt, befonders zwischen ben Fingern und Beugeseiten ber Glieber ericheint und mit unerträglichem Juden, bas por= guglich bes Abende in ber Bettwarme gunimmt, vers bunben ift.

Stets bilbet fich bie Rrage burch Un ftedung, und gwar wird biefe vermittelt burch bie Rragmilbe. Fruber hielt man bie Rragmilbe fur bie Birfung ber Rranfbeit. Reuere Unterfuchungen haben aber gur Genuge bargethan, bag bie Rragmilbe nicht bie Wirfung, fonbern bie Urfache ber Rrantheit ift, und burch fie bie Unftedung vermittelt wirb. Die Rragmilbe ericbeint unter bem Bergrößerungeglafe ale ein fleines, abgeplattetes, weißes Thierchen mit braunrothen Bunften, einem ruffelformigen Ropfe und acht behaarten Beinden; es wohnt nicht in ben Rragblaschen felbit, fonbern in einem Bange, ben es fich von bem Blaschen aus gegraben bat, wo es bem Muge ale ich warges Bunftchen ericeint und mit einer Rabel leicht ju erhafchen ift. Der Berlauf ber Rrage ift

dronifd.

Behandlung. Da bie Rrage ein außeres Uebel ift, fo genugt ju ihrer Seilung Die Unwendung von außeren Mitteln. Dan fonbere ben Rragfranten ab, fuche ben Drt, wo er liegt, wenn möglich, ju beigen, gebe ibm, bamit er in Schweiß fommt und bie Sautporen geöffnet werben, alle Stunden eine Taffe ginben. bluthenthee und reibe ihm alle 6 Stunden ben gangen Rorper mit ber Jafferichen Galbe ober peruanifchem Balfam ein. Dies Berfahren fege man 3 Tagelang fort. Es muß noch bemerft werben, bag ber Rrante mabrend ber gangen Beit ber Gin= reibung gwifden wollenen Deden liegen muß. 2m Enbe bes 3. Tages mafche man ben gangen Rorper mit brauner Geife ab und gebe ihm reine Bafche. Die alte Bafche muß forgfattig gereinigt werben, bamit bie Anftedung nicht burch fie fortgefest wirb. Liegt man mit bem Schiffe in einem Safen, ber ein mobleingerichtetes Sospital befigt, fo ichide man bie Rragfranten ins Soepital, wo bie Rrage noch ichneller geheilt werben fann.

## F) Rrantheiten, welche auf einer fehlerhaften Beschaffenbeit ber Blutmaffe beruben.

## §. 93. Die Rubr.

Die Krantheit ift verwandt mit bem falten Fieber und muß ale bie ortliche Ablagerung verichiebener Rranfheits. proceffe im Did- und Maftbarme betrachtet werben. Die Schleimhaut berfelben ift im Unfange entgunbet, fpater erweicht, fo baß fich gange Streifen abgieben laffen. Die Darmbrufen verwandeln fich in Befchwure. Huch bas Bauchfell nimmt an ber Entzundung Untheil.

Beichen. Es geben ber Rrantheit zuweilen Froftschauer, Erbrechen, Ruden : und Radenschmergen vorauf, boch fehlen biefelben in vielen gallen, und bie Rrantheit beginnt fofort mit beftigen Leibichmergen, Die unten am beftigften zu fein pflegen. Dabei findet ein beständiger Drang gur Stublentleerung Statt, ber auch nach Entleerung ber bunnen, fchleimigen mit Blut vermischten Stuhlmaffen fortbauert. Charafteriftifch ift bierbei ber baufige Drang und bie geringe Menge ber entleerten Daffen. Tritt Genefung ein, fo lagt bas, biefe örtlichen Ericheinungen begleitenbe, Fieber nach, ber Stuhlzwang hort auf, bie Schmergen vermindern fich, und bie Stuhlgange werben bidlich und breifg. Dan hat mehrere Arten von Rubr unterschieben. Bon praftischer Wichtigfeit ift bie Unterscheibung nach bem Charafter bes Fiebers, je nachbem baffelbe ein Reigfieber, entzund= licher ober torpiber Ratur ift. Fruber unterschied man gwifchen rother und weißer Rubr.

Verlauf. Die Dauer der Krankheit ist verschieden und schwankt zwischen 8—14 Tagen und mehreren Monaten. Es sinden gewöhnlich Krisen durch Haut und Harn Statt, indem reichliche, warme Schweiße ausbrechen, und im Harne sich Bodensatz zeigt. Berschleppt sich die Krankheit, so kann sie in Darmschwindsucht übergehen; dann hören die Leibschmerzen nicht auf, die Durchfälle kehren wieder, es erfolgen ermattende Schweiße, und die Kranken

geben unter Erichopfung aller Rrafte gu Grunde.

Erhenntnif. Charafteriftifch ift ber Stublbrang, welcher

bei gewöhnlichen Durchfällen gu fehlen pflegt.

Urfachen. Die Ruhr tritt gewöhnlich als Epibemie im Spatfommer und herbste auf, wenn bei noch sehr heißen Tagen bie Rächte anfangen falt zu werben. Es entwidelt sich bann ein Miasma, welches, ohne baß man feine nähere Beschaffenheit tennt, als die Ursache anzusehen ist. Zuweilen entwicklt sich aus bemselben ein Contagium.

velche zuweilen gutartig, zuweilen bosartig ift und nach ber Korverbeschaffenheit bes Kranfen. Gunftig ift, wenn ber Harnabgang nicht gestört wird, ber Stuhlzwang mäßig, und bas begleitenbe Rieber ben Reigharafter hat. Ungunftig bei entzundlichem und

nervofem Charafter.

Sehandlung. Die Zahl ber gegen Ruhr empfohlenen Mittel ift fehr groß; boch giebt es fein einziges, welches unter allen Umftänden sich als heilfräftig erwiese. Da die Ruhr eine Krantheit ist, welche burch Vergiftung bes Bluts durch ein und nicht näher befanntes Miasma geschieht, wir aber bis jest kein Mittel gefunden haben, welches dieses Miasma direct im Blute zu zerstören vermöchte, so muß die Behandlung zunächst gegen

bie frankhaften Erscheinungen, bie burch bie örtliche Ablägerung bieses Miasmas hervorgerufen werben, gerichtet sein. Wie wir gesehen haben, äußert sich die Ruhr unter den Erscheinungen der Enzündung des Dickdarms. Die Behandlung gehe also dahin, Alles von dem Darmfanale sern zu halten, was die Entzündung vermehren könnte. Man verdiete daher den Genuß von allen sesten Speisen und erlaube zum Trank nur Haferschleim und schleimige Sachen. Wenn die Schmerzen gar zu heftig werden und das Fieder ganz den entzündlichen Charakter trägt, so setze man äußerlich auf die schmerzhafte Stelle 6—8 Butegeln und mache einen Aberlaß. Der Seemann thut am besten, aller Einzgriffe dei der Behandlung der Ruhr sich zu enthalten, da es auf jeden Fall besser für den Kranken ist, er bekommt weder Kalomel, noch Opium, als wenn er Opium bekäme, während er Kalomel haben müßte und umgekehrt.

## §. 94. Enphus ober Mervenfieber.

Ueber bas Wesen ber Krantheit herrschen hauptsächlich zwei verschiedene Unsichten. Einige Aerzte, vorzüglich die französischen, halten sie für eine Entzündung der Drüsen im Darmfanale, andere für eine Blutentmischung, die wie z. B. der Scharlach und Poden auf der außeren Haut, hier im Darme ihre Ablagerungen macht. Lettere Unsicht hat mehr für sich. Es läßt sich bei Leichen nachweisen, daß die Beränderungen, die der Darm erleidet, den frankhaften Erscheinungen entspricht. Die Schleimhaut des Darms wird anfänglich in ihrer ganzen Ausbehnung geröthet, es werden dann die Drüsen von der Entzündung ergriffen, dieselben werden aufgetrieden, mit einer seinen körnigen Masse angesüllt und verwandeln sich nach einigen Tagen in Geschwüre. Kommen dieselben durch Bernarbung zur heilung, so genesen die Kransen.

Beichen. Dieselben entsprechen, wie schon erwähnt, ben Beränberungen auf ber Darmschleimhaut. Man theilt zur Uebersicht die Kransheit in drei Stadien oder Abtheilungen, in das gastrische, nervöse und das ber Krisen oder Besserung. Nachdem schon längere Zeit vorher Gliederschmerzen, Kopischmerzen, Appetitlosigsteit, unruhiger Schlaf den Batienten gepeinigt haben, bezeichnet auch hier ein Schüttelfrost den Ansang der eigentlichen Kranssheit. Daneben heftige Kopsschmerzen, Dhrenbrausen, und Klingen, Junge sehr belegt, Unterleib ausgetrieben, in der Magengegend gegen die Berührung schmerzehaft. Buls häusig, Durft start, Haut troden. Dem ersten Frostansalle solgen mit abwechselnder Hie manchmal noch mehrere, zuweilen des Morgens, zuweilen des Abends, so daß man an ein kaltes Fieber benten könnte. Am 4. Tage tritt eine Berschlim-

merung aller biefer Rrantheiteerscheinungen ein, bie Ropfichmergen werden oft fo ftart, bag bie Rranten rafen wie bei einer Bebirnentzundung, ber Unterleib treibt fich noch mehr auf und wird in ber Wegend bee Blindbarme in ber rechten Geite fehr empfindlich gegen die Berührung; bei ftarferem Drude hort man bafelbft ein follerndes Beraufch. Das zweite Stadium beginnt am 7. Tage gewöhnlich bamit, baß ftatt ber bieber beftanbenen Stublverftopfung, unter Bunahme ber Schmerzen in ber rechten Geite bes Unterleibe, ftarfe und febr häufige Durchfälle fich einftellen, bie neben bem Rothe eine Menge grauer Floden enthalten, welche Stude ber abgestoßenen Darmichleimhaut find. Die Bunge wird troden, ber Durft fehr ftart, Die Brrreden nehmen gu, ber Rranfe wird gleichgultig gegen alle Begenftante. Das Echluden wirb bann befchwerlich, Die Sprache ftammelnt, flebrige Schweiße ftellen fich ein, ber Bule wird flein, Die Saut troden, Die Glieb= maßen falt; endlich Flodenfeben und Sehnenhupfen. Ge erfolgt jest entweder unter Bunahme Diefer Erfcheinungen ber Tob, ober es tritt gegen ben 21. Tag bas britte Stabium, bas ber Rrifen ein, bas, mabrent bas zweite ber Weichmurebilbung im Darme, ber Bernarbung berfelben entfpricht. Die Irreben horen jest auf, ber Stumpffinn verliert fich, ein ruhiger Schlaf ftellt fich ein, ber fruber bierbraune Sarn bilbet Bolfen und macht Bodenfas, ber Bule wird fraftiger, ein buftenber Schweiß bricht über ben gangen Rorper aus, Appetit ftellt fich unter Nachlaß bes Durftes ein, Die Kranfen genefen. 8 - 14 Tage pflegt auch biefes Stabium ju bauern. Dies ift im Allgemeinen bas Bilt bes Nervenfiebers. Es fommen natürlich vielfache 216= weichungen vor, bie fammtlich bier ju fchilbern, ju weitläufig fein murbe. Unführen will ich nur noch, bag manchmal bie Lungen und bas Behirn mit in ben Krantheitsproces binein gezo= gen werben, mas einige Merzte zur Annahme eines eignen Lungen = und Sirntophus bewog; indeffen ift ber Rrantheitsproceg berfelbe. Manchmal ficht man fleine rothe Fleden auf bem Unterleibe, nicht felten bilben fich auch Furunfel (Schweinsbeulen.)

Erkenntniß. Bor Berwechslung mit gastrischem Fieber sichert ber beim Typhus charafteristische Schmerz in ber rechten Seite bes Unterleibs, bie eigenthum-lichen, flodigen, Darmgeschabselenthaltenden Stuhlsgange, bas bedeutende Ergriffensein des Nervenssystems u. s. w. Bauchfellentzundung aber verläuft mit hartnächigerer Berstopfung, ift ausgezeichnet burch das Erbrechen von grasgrunen Massen, das Nervensystem ift anfangs nicht so bedeutend ergriffen u. s. w., ber Puls ist flein und hart.

Ursachen. Die Krankheit verdankt ihren Ursprung wahrscheinlich einem Miasma, welches mit dem des Wechselsiebers viel Aehnlichkeit hat. Daher kömmt der Typhus auch sehr oft in Epidemien vor. Einfluß auf die Erzeugung des Miasmas haben schlechte, ungesunde Nahrung, feuchte Wohnung, schlechte Luft, Hunger und Kummer u. s. w. Es bilder sich zuweilen ein Ansstedungsstoff und dann wird der Typhus anstedend.

Doraussage. Sangt von verschiedenen Umftanden ab, schlimm, wenn die Durchfälle nicht zu stillen, mit vielem Blute vermischt find, die Irreden anhalten, Lungen und Gehirn gleichzeitig mit ergriffen find, Schwindsuchtige und ausschweisende Individuen

befallen werben.

Behandlung. Da ber Typhus eine Krantheit ift, bie wie die Hautfrantheiten außen, so auf der inneren Schleimhaut ihre bestimmten Beränderungen durchmacht, so muß Alles fern gehalten werden, was störend barauf einwirfen fönnte. So groß daher auch die gegen diese Krantheit empsohlene Zahl der Mittel und Behandlungsweisen ist, so wird jeder vernünstige Arzt sich doch des thätigen Eingriffs enthalten, zumal die Ersahrung bewiesen hat, daß auf diese Beise die günstigsten Ersolge erzielt, werden. Man sorge daher für eine reine, frische Luft, lasse viel mit Himbeerensaft vermischten Haferschleim trinfen. In dem Stadium der Besserung gebe man dem Kransfen Bouillon mit Eigelb zu trinfen.

## S. 95. Faul - ober Fledfieber.

Much bier geben wie beim Topbus gewöhnlich langere Beit Borlaufer voraus. Gin beftiger Froftanfall eröffnet bas erfte Stabium ber Rranfheit, bas man bas catarrhalifche genannt bat, weil vorzugeweise bie Schleimhaut ber Luftrohre und Lunge in Mitleibenschaft gezogen ift, mas fich burch Beiferfeit, Suften, Lichtichen, Schlingbeschwerben und Schnupfen offenbart; bagu belegte Bunge, Appetitlofigfeit, Schwindel, beftige Ropfidmergen. Dit bem Musbruch bes Musichlags, Betechien genannt, beginnt bas zweite Stadium. Es zeigen fich namlich gewöhnlich zuerft an ber Bruft linfengroße, nicht judenbe Fleden; mabrent ber Suften etwas nachläßt, nehmen bie übrigen Erscheinungen an Starte gu, und bie Rrantheit geht in bas britte Stabium, in bas nervoje über: Stumpfheit, Brrreben, Gebnenhupfen, gloden, lefen (Die Rranten greifen mit ben Fingern auf Die Bettbede), Durchfall. Ge erfolgt jest entweder ber Job ober eine Rrije. 3m legten Fall verfinten bie Rranten gewöhnlich in einen ruhigen Schlaf, aus bem fie geftarft erwachen, ohne eine Erinnerung ihrer Krantheit ju haben. Die Rrife pflegt am 17. ober 21. Tage einzutreten.

Urfachen. Wie beim Tophus,

Behandlung. Wie beim Tophus. Man laffe bem Baffer, bas ber Krante trinft, Salleriches Cauer zusegen, zehn Tropfen auf jebe Taffe.

## §. 96. Drientalifche Cholera.

Beichen. Heftiges Erbrechen und Durchfall von reiswafferahnlichen Fluffigfeiten, zusammenschnustendes, angstliches Gefühl in der Herzgegend, Krämpfe in den Schenfeln und Waben, Haut falt und blau, an den Händen so aussehend wie bei Bascherinnen, Buls flein und kaum fühlbar, Urinsabfluß ganzlich unterdrückt, völliges Bewußtsein bis zum Tode. Der Berlauf ist außerst schnell, oft in wenigen Stunden, zuweilen in 8-12 Tagen, geht auch in Typhus über.

Erkenntnif. Die Beiden find fo charafteriftifch, bag feine

Bermechelung möglich ift.

Urfachen. Noch nicht vollständig aufgeklart. Man hat fich lange gestritten, ob die Krankheit miasmatisch oder contagios sei. Best zweiselt wohl Keiner an der zuerst von Marg, bereits vor 40 Jahren, versochtenen Contagiosität. Wer sich naher unterrichten will, dem empsehlen wir die von diesem Schriftsteller verfaste Monographie "Die Cholera." Das beste Buch in der ganzen hier einschlägigen Literatur.

Voraussage. Die Krantheit trat ansangs weit gefährlicher auf als jest. Die Boraussage ift bedingt burch ben Charafter ber Epidemie, die Constitution des Befallenen u. f. w. Man bute fich por Diatfehler und Erfaltung. Bu letterem 3wede

trage man eine Bauchbinbe.

Behandlung. Die Zahl der gegen die Cholera empfohlenen Mittel ift sehr groß. Ein sicher wirtendes besitzen wir nicht. Die Behandlung muß daher darauf gerichtet sein, das Erbrechen und den Durchfall zu befämpfen und die Körperwärme wieder herzustellen. Letteres geschieht durch Trinken von heißem Wasser. Man seize den Kranken auf eine strenge Diät und gebe ihm zweistundslich ein Brausepulver, dem man 3 Tropfen Opium tinctur hinzuset, dis das Erbrechen und der Durchfall nachlassen. Auf den Unterleib lege man warmen Berband. Man burste die frampfshaft ergriffenen Theile und reibe sie mit Flanell. In der Reconsvalescenz gebe man Bouisson mit Eigelb.

§. 97. Europäische Cholera, Brechburchfall, Brechruhr. Beichen. Seftiges Erbrechen und Durchfall, ver-

bunden mit Leibschmerzen, fleiner Bule, falte Gliebmaßen, Ohnmachten, herzensangst, Junge weißlich belegt, Appetit aufgehoben, starter Durft. Berläuft in einigen
Tagen. Erfolgt in 3-4 Tagen fein Rachlaß ber Erscheinungen, so ist ber Ausgang gewöhnlich töbtlich.

Urfachen. Ueberlabung bes Magens, Erfaltung, ftarfe

Sige mit barauf folgenben falten Rachten.

Behandlung. Die Reizbarfeit bes Darmfanals fuche man abzustumpfen. Man laffe zu biesem Zwede haferschleim trinfen ober gebe alle Stunden einen Eglöffel von einer Salepabtochung. Benn hierauf feine Besserung eintritt und ber Kranfe immer matter wird, so greife man zum Opium, indem man jedem Eglöffel ber Salepabtochung 2 Tropfen ber Tinctur bingusett.

## 98. Rheumatismus - Rheumatifches Fieber - Flug.

Beichen. Tefter ober herumgiehenber, periobifch nachlaffenber und fich fteigernber Schmerg in ben Musteln, Banbern und Gehnen, mit Rothe und Un: fcmellung biefer Theile verbunben, entweber mit ober ohne Rieber verlaufenb. Ueber bas Befen bes Rheumatismus ftreiten fich noch bie Belehrten. Rach einer viel verbreiteten Uneiner unterbrudten Sautthatigfeit gu fuchen, inbem bie gasformige Ausbunftung verminbert und oft aufgehoben ift, baburch fich ein Rrantheiteftoff ergeugt, welcher reigend auf bie Gefühlenerven wirft und in ben faferigen und ferojen Beweben eine Urt von Entzundung hervorruft. Bas baber Catarth bei ben Schleimhauten, bas ift Rheumatismus in ben Musteln und faferigen Beweben. 216 veranlaffende Ur= fache fann beim Rheumatismus Mues bienen, mas eine Unterbrudung ber Sautausbunftung bewirft, ale feuchtes Rlima, ploBlider Temperaturmedfel, Unreinlichfeit ber Saul, ju warmes Berhalten u. f. w.

Der mit Fieber verlaufende Rheumatismus fundigt fich gewöhnlich mit einem Froste an, bem Site nachfolgt; baneben herumziehende Schmerzen in den Gliedern, trüber rother harn,
öfteres Niesen, Reigung zum Schwigen, unruhiger oder ganz
aufgehobener Schlaf. Das begleitende Fieber fann ben breifachen
Charafter haben. Die Kranfheit verläuft in 7—14 Tagen.
Schlimm ift es, wenn das Herz erfranft, oder eine Entzunbung des Herzbeutels oder ber inneren Herzhaut sich gleich-

zeitig entwidelt.

Schandlung. Sie muß barauf gerichtet sein, bie unterbrückte Hautthätigkeit wieber herzustellen. Bei mäßigem Fieber werden gelindschweißtreibende Mittel, als Linden, blüthenthee oder ein des Abends gereichtes Doversches Bulver, der Ausenthalt im Bette, das Trinken von reichlichem lauwarmem Getränt, bei sehr belegter Junge ein Brechmittel zur Herstellung genügen. Hat aber das Fieber den entzündlichen Charafter, sind die Gelenke heftig ergriffen, stellen sich reißende Schmerzen in der Herzgegend, starkes Herzstopfen, Angst und Ohnmacht ein, so mache man einen Aberlaß, lasse eine streng entzündungswidrige Diät eintreten. Sind die Schmerzen in den Gelenken unerträglich, so veranstalte man örtliche Blutentziehungen und mache zweistündlich Einreibungen mit der zertheilenden Salbe. Gegen den chronischen Rheumatismus consultire man einen Arzt.

Das beste Mittel, um sich vor Rheumatismus zu hüten, ist, daß man die Haut abzuhärten sucht. Dies erreicht man badurch, daß man jeden Morgen ben ganzen Körper mit kaltem Wasser wäscht, ohne Unsterschied, ob es Winter oder Sommer ist und bann

mit einem groben Sandtuche abreibt.

## §. 99. Kaltes Fieber - Bechfelfieber.

Das falte Fieber ift gufammengefest aus einem Fieber : anfalle und einer fieberfreien Beit. Erfterer beginnt mit einem heftigen Schuttelfrofte, ber vom Ruden ausgeht und von ba über ben gangen Rorper fich erftrectt. Lippen, Rafe, Kingerspigen erblaffen und werben blau: Die Saut wird gu einer fogenannten Ganfebaut, ber Bule ift beichleunigt und aussegent. Dazu Stiche in ber Milggegent, Die burch bas Burudgebrangtwerben bes Blutes von ber Dberflache bes Rorpers, auch ben Sinnen mahrnehmbar, fich vergrößert. Rachbem bies Froftstadium bei einigen eine Biertelftunde, bei anderen bis zu 2-3 Stunden gebauert hat, ftellt fich bas Sigeftabium ein; babei wird bas Geficht heiß und glubent, Ropfichmerz und Schwindel ftellen fich ein, die Bunge wird troden, Durft ftarf. Dasfelbe geht nach 2-3 ftundlicher Dauer in bas Schweißstabium über, indem ein außerft ftarter Schweiß über ben gangen Rorper ausbricht; nach 2-3 Stunden pflegt berfelbe aufzuhören. Der Rrante fühlt fich nun noch matt und abgeschlagen, im übrigen aber mohl. Es ift bies bie fieberfreie Beit, Upn= regie genannt. Je nachbem nun ber Fieberanfall alle Tage, ein um ben anbern Tag ober jeben vierten Tag ju ericheinen pflegt, untericheibet man ein eintägiges, ein breitagiges und viertagiges faltes Rieber. Der

Rieberanfall pflegt nicht immer gur felbigen Stunde, fonbern manchmal etwas fruber, manchmal etwas fpater fich einzuftellen. Bewöhnlich fommen bie Froftanfalle in ben Morgen , feltener in ben Abenbftunben. Das am baufigften vorfommenbe Rieber ift bas breitagige, bei bem ein fieberfreier Sag amifden 2 Unfallen liegt. Geltener ale Dieje falten Rieber find bie ohne Rieber verlaufenden Bechielfieberformen, melde unter anberen Rranfheiteformen ale Ropfichmers, Alfthma, Rolif, Befichtes ichmera u. f. w. verlaufen und fich baburch auszeichnen, baß fte ale ortliches Leiben einen regelmäßigen Bechfel amifden Berichlimmerung und freiem 3mifde n. raume geigen. Die Unfalle pflegen jeben Tag gur beftim m = ten Stunde fich einzuftellen. Dan bat fie auch perfredte falte Fieber genannt. Gine britte Urt ift bas fogenannte bos. artige Bechfelfieber, zu bem fich folde lebensgefahrliche Erfcheinungen bingugefellen, bag, wenn ber zweite Unfall nicht gehoben wirb, gewöhnlich ber Tob erfolgt. Deiftens tritt es unter ber form eines Behirnichlagfluffes auf. Die Rrantheiterfcheinungen fint eben biefelben wie fie oben gefchilbert find; nur befinden fich bie Rranten nach einigen Stunden wieber gang mobl; am anbern Tage ober am 3. wieber. holt fich berfelbe Unfall.

Die falten Fieber machen sehr leicht Rudfälle und gewöhnlich am 7., 14., ober 21. Tage nach bem letten Unfalle. Um leichteften zu heilen find die breitägigen, am schwerften die viertägigen. Die Milz und Leber bleiben oft noch lange Zeit nachber angeschwollen. Werben die falten Fieber sich selbst überlaffen, so bilbet sich eine solche Blutzersenung, das Wassersuch

und Musgehrung baraus bervorgeben.

Die Erkenntnif bes gewöhnlichen falten Fiebers bietet feine Schwierigfeiten bar; schwieriger ichon ift es, Die sogenannten verftedten und bosartigen Wechselfieber zu erfennen. Der Wechsel zwischen einem Anfalle und freiem Zwischenraume

bietet aber ftete Unbaltepunfte.

Urfachen. Das Wechselfieber entsteht burch ein Miasma, welches sich wahrscheinlich aus ben verwesten vegetabilischen Stoffen bes Sumpsbobens entwidelt, indem es einestheils in Gegenden, die einen feuchten, sumpfigen Boben haben, vorzüglich heimisch ift, anderntheils zu den Zahreszeiten, wo die Verwesung der vegetabilischen Stoffe vorzüglich vor sich geht, wie im Frühling und herbst, auftritt. Je armer an Walbungen eine solche Gegend ift, mit besto größerer Berbreitung und heftigseit treten die Wechselfieber auf. Man hat sowohl in Europa als auch in Amerika oft die Beobs

achtung gemacht, baß in sumpfigen Gegenben bie Bechselfieber ganzlich unbefannt waren, so lange bie Balber noch
nicht ausgerottet, balb nachher aber, nachbem bies geschehen, bie Geißel bieser Gegenben wurden. Ueber bas eigentliche Besen bes Miasmas weiß man noch nichts Bestimmtes.

Dorausfage. Um leichteften ju heilen ift bas breitägige; ichwerer bas viertägige und eintägige. Gunftig ift auch bie Borsausfage bei ben verftedten Wechfelfiebern, ungunftig bei ben bos-

artigen.

Behandlung. 3m Bolfe ift die Unficht verbreitet, bag bas falte Rieber erft eine gewiffe Babt von Unfallen gemacht haben muffe, ehe man es vertreiben burfe. Diefe Uns ficht ift ganglich falich und burch bie Erfahrung wiber= legt. Je langer ein Fieber anhalt, befto eber bilben fich Dilgund Leberleiden aus, und befto ich wieriger wird bie Bertreibung beffelben. Rur made man es fich gur Regel, ben etwa vorhandenen gaftrifden Buftanb entweber burd Bred = ober Abführmittel gu tilgen. Man fann bei leichten Fieberformen oft Die Beobachtung maden, bag bas Rieber wegbleibt, nachbem ber gaftrifche Buftanb getilgt ift. Um bas Fieber zu vertreiben, bediene man fich fol-genben Berfahrens. Bei eintägigem Bechfelfieber gebe man bem Rranten eine halbe Stunde nach bem Schweiß: ftabium ftunblich ein Chininpulver, bie 10 folder Bulver verbraucht finb. Bei bem breitägigen Rieber laffe man biefe 10 Bulver mabrent bes fieberfreien Tages und bei bem viertägigen mabrent ber beiben fieberfreien Tage verbrauchen. Die Diat fei einfach. Man verbiete alle blabenben und ichmer verbaulichen Speifen. Sollte bas Fieber bei biefer Behandlung noch nicht wegbleiben, fo gebe man bie boppelte Babe ber Chi= ninpulver. 3ft bas Fieber nun weggeblieben, fo laffe man ben Rranten an ben fieberfreien Tagen, bis jum 14. Tage nach bem erften Ausbleiben bes Fiebers, einen Theeloffel voll Chinarinde in Gubftang nachbrauchen und babei eine leicht verbaus liche Diat halten. Letteres fann nicht genug berudfichtigt werben, ba ber, nach ber Bertreibung bes Riebers fich einftellenbe, ftarte Uppetit bie Batienten gar ju leicht Diatfehter begeben lagt. Bei ben bosartigen Bechfelfiebern fuche man bas Rieber fobald ale moglich ju vertreiben. Die verftedten falten Fieber behandle man wie bie eintägigen. Die Rachbehandlung jur Berhutung ber Bieberfehr bes Fiebers fei bei allen Rieberarten biefelbe.

§. 100. Die Grippe,

Beichen. Im Stadium ber Borboten flagen bie Rranfen über große Mattigfeit, Schmerzen in ben Gliebern und im Ruden, leiben an Frofteln mit abmechfelnber Sige und fühlen fich außerft verftimmt. Rach fürgerer ober langerer Dauer biefer Ericheinungen beginnt bas Rranfheitsftabium mit bem Auftreten ber catarrhalifden Ericheinungen : Rovifdmerg vorn in ber Stirn, Schnupfen, gerothete und angeschwollene Mugenliber, Rigeln im Salfe, Suften, Seitenftiche Diefen catarrhalischen Ericbeinungen gefellen fich zuweilen gaftrifche hingu. Die allges meine Abgeichlagenheit bes Rerveninfteme, Die Glies berichmergen, Die große geiftige Berftimmtheit bauern auch in biefem Stabium fort. Unter allmäligem Rachlag biefer Ericheinungen beginnt bann bas Stabium ber Quegange ober Rrifen. Diefelben werben burch Schweiße, Blutungen aus ber Rafe, Ablagerungen im Sarne berbeigeführt; oft erfolgt bie Benefung auch burch Lufis. Die bier in allgemeinen Bugen ents worfene Schilberung ber Brippe ift in ben einzelnen Epibemien manchen Abweichungen unterworfen. Buweilen gefellt fich eine Lungenentzundung ber Rrantheit bingu. Das begleitenbe Fieber bat gewöhnlich ben Reigdarafter.

Ursache. Die Grippe trit in Form von Epidemien auf, die bie Eigenthumlichfeit zeigen, sich immer von Often nach Beften zu verbreiten und anderen Seuchen, wie der Cholera und der Ruhr, vorher zu gehen. Welche Einstuffe die Grippe erzeugen, ift unbekannt. Der Krankheitoftoff verschont kein Alter und Geschlecht, so daß zur Zeit einer herrschenden Grippe Zeber

mehr ober meniger leibet.

Doransfage. Bei Rinbern ungunftiger ale bei Erwachfenen,

Schlimm, wenn fich Lungenentzundung bingugefellt.

Behandlung. Man laffe ben Kranfen bas Bett huten, eine entzundungswidrige Diat halten und Baffer trinfen; und vermeibe alle Arzneimittel. Mit allgemeinen Blutentziehungen fei man, wenn eine Lungenentzundung fich hinzugefellt, fehr vorsichtig; man fann fich meistens auf örtliche beschränfen.

## 8. 101. Drientalifche Deft.

Beichen. Bahrend biese Krantheit früher ganz Europa burchzog, ift ihr Gebiet jest vorzüglich auf bie Türkei, Syrien, Aegypten und bas nordliche Afrika eingeschränkt. Sie tritt entweder gutartig ober bosartig auf. Bei ersterer ift bas Fieber gering, die sich bilbenden Drufen anschwellungen, Bubonen genannt, nicht sehr schwerzhaft und gewöhnlich am 4. Tage schon in Bertheilung übergehend; gehen dieselben in Eiterung über, so stellt sich ein etwas heftigeres Fieber ein. In 9 Tagen pflegt bann die ganze Krantheit verlaufen zu sein. Die bosartige Form der Best charafteristrt sich durch solgende Erscheinungen: Heftiges Frostschauer, Kopfschwerzen, Rieder-

geschlagenheit, scheuer Blid, stumpfer Besichteaus brud, Glieberschmerzen, hausiger Bule, Irreben, Erbrechen galliger Maffen, schreckhafte Traume, weiß belegte, anden Randern rothe Zunge. Es bilden fich nun unter diesen Erscheisnungen am 2.—4. Tage Bubonen unter ben Achseln, am halfe und in den Weichen, Betechten auf dem ganzen Körper, die Irreden werden milber, die harnabsonderung hört auf, und Schlummersucht stellt sich ein. Es erfolgt entweder am 4. oder 5. Tage der Tod oder die Zufälle nehmen ab, die haut wird seucht, die Irreden hören auf, das Fieber läßt nach, die Bubonen zertheilen sich, und Genesung erfolgt.

Urfacen. Die Best ist in Alegypten einheimisch. Die Ueberschwemmungen bes Rils, berzuruchbleiben de Schlamm, die große Hige und Feuchtigkeit, die Art der Bestädnisse, die Armuth der Bevölkerung, die Unreinslichteit scheinen den Anstedungsstoff der Best zu erzeugen und zugleich zu dessen Berbreitung beizutrasgen. Der Anstedungsstoff haftet an Waaren und Bersonen, die Raur desseben ist und aber ganzlich unbefannt. Die Berbreitung der Best durch Kleider ist mehrere Male nachgewiesen, die Duarantaineanstalten und Sperren baher durch aus nicht zu verwerfen. Besindet man sich in einer von der Best etgriffenen Gegend, so hüre man sich, mit Best franken in Berührung zu tommen, wechsele öfter seine Kleidung und seine Wäsche und sorge für Reinlichseit des Körspers, hüte sich vor Erfältungen, vor Ausschweisunsgen in Liebe und Wein und verbanne alle ängstlichen Sorgen.

Porausfage. Je gelinder bas Fieber, besto gutartiger. Schlinnn, wenn bie Bliedmaßen an fangen falt ju werden, blustiger Durchfall fich einstellt, und bie Bubonen ploglich verschwinden.

Behandlung. Wir haben bis jest fein Mittel, welches in ber Beise gegen bie Best wirfte, wie bas Chinin gegen bas Wechselssteber. Die Behandlung sei baher eine ben Krankheitserscheinungen angepaßte. Blutentziehungen sind im Allgemeinen nicht zu empsehlen. Schweiß treibende Mittel nur bann geeignet, wenn hautfrisen sich einstellen. Die Diat sei entzundungswidrig. Der Kranke trinke viel Wasser.

## §. 102. Gelbes Fieber, Weftindifches Fieber.

Beiden. Dan unterscheibet 5 Stabien ober Abtheilungen. 3m erften Stabium, bem ber Borlaufer, flagen bie Rranfen uber Schlaflofigfeit, Ropfichmerzen, Abgefchlagenheit, herum-

giebenbe Schmergen in ben Bliebern, Drud in ber Dagen : gegenb, Efel u. f. w. Diefer Buftant fann einige Tage, aber auch mehrere Wochen bauern, ehe ber fich einstellende Schuttelfroft bas zweite Stabium, bas bes Musbruche ber Rranfheit, angeigt. Die Ropfidmergen nehmen jest an Seftigfeit gu, bie Unruhe und Schlaflofigfeit fteigern fich, fo bag ber Rrante in beständiger Bewegung ift und bas Liegen im Bette nicht aushalten fann. Aufftogen und Erbrechen von gallenartigen Daffen, allgemeines Belbmerben ber Saut. Rach ber Dauer von einigen Stunden bis einigen Tagen geht bies Stadium in bas britte, bas bes Uebergangs, über. Die Rrantheit erlifcht entweder unter Abnahme ber Rrantheitsericheinungen ober, mas häufiger ift, es tritt bas vierte Stabium, bas tophofe genannt, ein. Die Saut wird fest gang gelb, und fann man auf ihr verschiedene Ruangirungen von citro nengelb bis fafrangelb mahrnehmen; bagwifchen ericheinen Betechien (rothbraunliche Fleden), Die an eingelnen Stellen einzeln, an anderen bicht gebrangt fteben. Bunge ift etweber troden und mit einer biden Borfe bebedt ober fie ericheint gang ichwarz und gittert beim Sprechen. Das Erbrechen besteht entweber in Blutmaffen ober in ich margen taffeefagartigen Materien. Der Stublgang ift auch idmarglid, theerartig und geht bem Rranten oft un= bewußt ab. Lippen troden und riffig, Sarnabsonberung gering, oft gang aufgehoben, Bule flein und leicht gufammenbrudbar, Saut falt und mit flebrigen Schweißen bebedt. Ginige Rrante haben bis zum letten Augenblid ihr Bewuftfein, andere bagegen liegen in beftanbigen Irreben; Gebnenbupfen, Flodenlefen und Rrampfe ftellen fich ein, und bie Rranfen haben balb ausgelitten. Der Tob erfolgt gewöhnlich am 5. und 7. Tage nach bem Schuttelfrofte, boch pflegt er in einigen Ballen auch fpater eingutreten. Reigt bie Rranfheit fich jum Beffern, fo bricht entweber am 7., 9. ober 11. Tage ein reichlicher buftenber Schweiß aus, und es beginnt bas funfte Gtawie auch bie Echmergen in ber Magengegent, enblich gang auf, bie gelbe garbe verschwindet, Appetit und Schlaf ftellen fich ein, und ber Rrante geht feiner Genefung entgegen. Die bier gegebene Schilberung bes gelben Fiebere ift im Gingelnen naturlich vielen Abweichungen unterworfen.

Erkenntnif. Es fonnte eine Berwechslung mit Tophus Statt finden. Das gelbe Fieber ift an bestimmte Begenden und Zeiten (Tophus fommt auch in ber falten Jahreszeit vor, was beim gelben Fieber nicht Statt findet) gebunden. Beim Tophus fehlen ber heftige Schmerz in ber Magenaegen b.

bas Erbrechen, bie ichwargen theerartigen Stubl's

gange u. f. m.

Ursagen. Das gelbe Fieber ist eine einheimische Krankheit mehrerer Tropenländer, die unter dem Einflusse von Sumpsmiasmen, von verwesten thierischen und vegetabilischen Substanzen, eigenthümlichen Elektricitätsverhältnissen, der hohen und feuchten Temperatur sich entwickelt. Alle diese Einflusse zusammen, keiner allein, dienen zur Entwicklung des gelben Fiebers. Eigenthümslich ist, daß die Eingeborenen dieser Gegenden und namentlich die Neger, bei weitem nicht so sehr von dieser Geißel heimgesucht werden, als die Europäer. Wer ein Mal das gelbe Fieber in seiner ganzen Hestigkeit übersstanden hat, wird selten zum zweiten Male davon befallen. Wenn auch das gelbe Fieber nicht immer ansteckend ist, so darf doch die Möglichseit nicht geläugnet werden, daß sich ein Unsteckungsstoff bilden kann.

Poransfage. Schlimm, wenn bie Ruden= und Lendenschmers gen febr heftig find, wenn Dhnmachten und unregelmäßiger Athem fich einstellen, wenn bas Erbrechen gar nicht zu ftillen ift. Gunsftig, wenn ein erquidender, ruhiger Schlaf fich einstellt, und bie

Saut einen warmen buftenben Schweiß abfondert.

Behandlung. Die verschiedenartigften Mittel und Behandfungeweifen find gegen bas gelbe Fieber im Bange, ohne bag man von einem einzigen Mittel ober von einer Methobe behaupten fonnte, bas gelbe Fieber muffe ficher baburch geheilt werben. Die vernünftigfte Behandlung ift bie expectative ober ab = martenbe, babin gebent, nicht bie gange Rrantheit ju beilen, fondern einzelne, Befahr bringenbe Krantheitserscheinungen zu befämpfen. Bor allen Dingen beobachte man bie ftrengfte Diat, reiche ale Betrant Reismaffer, forge fur reine Luft und mafche ben Rorper öfter mit warmem Effig. Gind bie Schmergen in ber Magengegend fehr heftig, fo fuche man fie burch Schröpftöpfe ober Blutegel zu milbern. Das Erbrechen fuche man buich Braufepulver, bem man einige Tropfen ber Dpium= tinctur bingufegen fann, ju ftillen, gegen bie Sige und Schmerzen im Ropfe wende man falte Umichlage und falte Begießungen an, Die Stuhlverftopfung bebe man burch eröffnente Rluftiere ober burch ein Ralomelpulver, bem Durchfall begegne man burch eine Salepab fochung. Benefen bie Rranten, fo fei man noch lange Beit febr porfichtig mit ber Diat und erlaube nur leicht verbauliche Speifen. Man ichust fich vor ber Unftedung am beften, wenn man in ben tropifden Begenben, wo bas Rieber muthet, fich vor Ausich weifungen in jeber Begiebung in Acht nimmt, fich namentlich vor bem übers mäßigen Benuß der Melonen und übrigen Gubfruchte hutet und die möglichfte Sorgfalt auf die Reinlich-feit und Cultur feiner haut verwendet.

## §. 103. Gallenfieber.

Beichen. Die Kranken werben von einem heftigen Frost mit barauf folgender Sige befallen, welche so heftig ift, daß man, wenn man die Sand auf die Saut des Patienten legt, in derselben eine brennende, stechende Sige verspurt. Das Fieber verschlimmert sich gegen Abend, zeigt Nachlaß gegen Morgen. Die Kranken klagen über heftige Kopfschmerzen, die Zunge ist die belegt, der Geschmad bitter, Uebelkeit, Erbrechen von gelber gruner Galle — später oft Leibschmerzen und Durchfall, die trodne heiße Haut meistens gelblich gefärbt, ber Harn sparsam und braun wie Bier. Gegen den 7. oder 14.

Tag pflegt fich bie Rrantheit meiftens ju enticheiben.

Urfachen. Wenn nach anhaltender Sige plögliche Abfühlung eintritt, pflegen fich die Gallenfieber auszubilden, vorzüglich in Marich = und tiefer gelesgenen Gegenden. Man fann fich die Entstehung der Gallenfieber auf die Weise erklären, daß im Sommer wegen der dunneren Luft die Lungen beim Ausathmen nicht so viel Kohlenstoff ausscheiden wie im Winter, und die Leber jest mehr in Anspruch genommen wird, die ansgehäuften venösen Stoffe des Bluts auszuscheiden. Haben sich dieselben nun so angehäuft, daß die Leber nicht mehr ausreicht, sie auszuscheiden, so entsteht das Gallensieber.

Doransfage. Sangt ab von bem Charafter bes Fiebers. Ungunftig, wenn Bruft und Gehirn in Mitleibenfchaft gezogen

werben.

Behandlung. Rur bei entzündlichem Fiebercharafter mache man einen mäßigen Aberlaß. Ift ber Kranke übel und kann nicht zum Brechen kommen, so reiche man ihm ein Brechmittel. Hat dieses gewirft, und ist der Kranke zugleich dadurch in Schweiß gekommen, so suche man die übrigen Unreinlichkeiten durch ben Darm vermittelst bes Bunderfalzes zu entfernen. Sind die Kopfschmerzen gar zu heftig, und leibet der Kranke an einem Bruche, so gebe man ihm statt des Brechmittels zweistündlich ein Kalomelpulver, die grüne Stuhlgänge erfolgen. Die Diat sei streng entzündungswidrig. Der Kranke erhalte nur Wasser, Brodsuppen und sauerliches Getrank und verbanne alle Fleischspeisen.

## §. 104. Sundsmuth, BBafferichen.

Beiden. Die Rranfen tonnen Baffer, noch irgent etwas Fluffiges meber feben, noch foluden, ohne in

Krämpfe zu verfallen. Die Krantheit verläuft in wenigen Tagen. Das Bewußtsein ber Kranten bleibt oft bis auf ben legten Augenblid ung etrübt, wird aber burch Anfälle von Raferei. Ohnmachten und Krämpfe unterbrochen.

Urfachen. Die Krankheit entsteht burch ben Biß toller Hunbe; bie ganze Blutmasse ist burch bas Wuthgist vergiftet. Gewöhnlich vergehen nach geschehener Berwundung mehrere Wochen, wit sogar Jahre, bis bie Krankheit zum Ausbruch kommt. Das

Buthgift scheint direct auf Die Rerven zu wirfen.

Behandlung. Seilung ber schon ausgebrochenen Kranfheit gelingt hochst selten. Ift baher einer von einem tollen Sunde gebissen worden, so saume man nicht, die Bunde mit einem Glüheisen auszubrennen, um das örtlich abgelagerte Gift zu zerstören. Man verbinde dann die Bunde mit Cautharidensalbe und halte sie 10-12 Wochen lang in Giterung, reibe in der Umgebung die zertheilende Salbe ein und reiche zweistündlich ein halbes Kalomelpulver, bis Speichelfluß sich einstellt.

## §. 105. Samorrhoiden - Goldene Aber.

Beiden. Die Borboten ber Samorrhoidalfrantheit, ale beren Mengerungen die Samorrhoiden zu betrachten find, find folgende. Die Rranfen flagen über Appetitlofigfeit, Magenbruden, Godbrennen, haben eine belegte Bunge und unregelmäßigen Stuhlgang, falte Tuge und trube Gemuthe ftimmung. Nachdem diefe Erscheinungen furgere ober langere Beit vorhergegangen find, treten bie ortlichen Ericheinungen am Maftbarme auf. Die Kranten haben bei anhaltenber Berftopfung und heftigen Schmergen im Rreuge einen beftanbigen Drang auf ben Stuhl und bas Gefühl, als wenn ihnen etwas im After fage. Dabei ift bie Schleimbaut bes Maftbarme geröthet, und ihre Drufen entgunbet; biefelben fonbern einen ftintenben Schleim ab, ber ben Roth übergieht. Diefer Schleim ift zuweilen fo icharf, baß Die Aftermundung braunroth wird und ftarf judt. Unter Bunahme biefer Ericheinungen bilben fich am Rande bes Afters fleine halbfugelige Beschwülfte, Die anfange eine fleischwafferahn= liche Fluffigfeit und fpater Blut absonbern. Da biefe Knoten bie Aftermundung verengern, fo fann ber Roth nur unter beftigen Schmergen entleert werben; bie Entleerung wirft reigend auf Die Knoten, fo baffie fich entzunden, buntelroth werben, und Die Rranten oft por Schmergen fich nicht ju retten miffen. Die in ber Rabe ber Drufen liegenden Benen behnen fich jest auch aus, ba bas Blut in ihnen nicht gurudfliegen fann, ihre Saute verdunnen fich babei, und es fommt ju Blutungen aus

ihnen. Da biese bem Kranken oft Erleichterung verschaffen, so entstand ber Rame goldene Aber im Munde bes Bolts. Man unterscheibet zwischen außeren oder inneren hämorrhoidalknoten, (Zacken) je nachdem sie hoch oder niedrig im After sigen. Die hämorrhoiden kommen nicht am After allein vor, sondern auch an der Blase, der weiblichen Scheide, an der Lunge u. s. w. Der Berlauf ist chronisch.

Mrfacen. Den größten Ginfluß auf bie Erzeugung ber Samorrhoiden hat die Lebensweise; schwer verbauliche Pflanzenkoft, vieles Kaffeetrinken, Sigen auf weichen Stublen, ber Migbrauch mit Abführmitteln, unregelmäßiger Stubl-

gang, Erblichfeit, unterbrudter Fußichweiß.

Voraussage. Keine gefährliche Krankheit, aber schwer zu heilen. Behandlung. Die erbliche Anlage suche man zu tilgen ober zu milbern. Man schlafe auf einer Matraße von Pferdehaaren, halte die Küße möglichst warm, trage ein Flanellhemd auf bloßem Leibe, mache sich möglichst viel Bewegung, trinke viel Wasser, schwachen Kassee, und vermeide alle schwerverbaulichen, blähenden Speisen. In der Borläuserperiode hebe man die Stuhlverstopfung durch Castoröl und gebrauche täglich kalte Sigbäder. Haben sich die Knoten entzündet, so beobachte man die strengste Ruhe und mache Umschläge von kaltem Wasser barüber, setze nöthigenfalls Blutegel. Sobald man ans Land kommt, wende man sich an einen Arzt.

## §. 106. Gicht.

Beiden. Man unterscheibet eine acute und eine dronifde Form. Bei erfterer geben langere Beit Borboten bem Musbruch bes Fiebers voraus. Diefe Borboten befteben in geftorter Berbauung, Berftopfung, Biberwillen gegen Speis fen, belegter Bunge, trubem, molfigem Urin, Bieben und Schmergen in ben Rieren, Brennen in ber Blafe und manbernben Schmerzen im gangen Rorper. Der Gichtanfall erfcheint gewöhnlich in ber Racht, am haufigften in ber großen Bebe und ift von einem Froftschauer begleitet. Schmerzen und Bieber nehmen ju und ber Rrante ift gezwungen, beftanbig feine Lage zu veranbern; ber ichmerzhafte Theil ichwillt nun an und fonbert einen fart riech enben Schweiß ab, worauf etwas Linderung eintritt. Die Unfalle pflegen fich in ben folgenden Rachten zu wiederholen. Rach 14 Tagen pflegen unter febr reichlichen Schweißen bie Unfalle aufzuhören. Die Saut ichuppt fich auf bem befallenen Theil leicht ab und eine gewiffe Empfindlichfeit bauert noch langer fort. Rach einiger Beit ftellen fich bie Unfalle wieder von Reuem ein, und es fommt jest in ben Belenfen ju einer Queichwigung, bie fich jum barten Gichtknoten ausbilbet. Diese Gichtknoten bestehen aus abgelagerten erbigen Massen, vorzüglich aus Harnstäure in Verbindung von Natron und Kalkerbe und stören oft die Beweglichkeit der Gelenke oder verseßen dieselben in einen entzündlichen Zustand. Hören die Fieberbewegungen auf, so verwandelt sich diese Gicht in die chronische. Die Sichtanfälle dauern fürzere Zeit, sind nicht von so heftigen Schmerzen begleitet, das Gelenk selbst ist kaum geröthet und wenig empfindlich. Das Fieber sehlt oft ganz.

Wenn die Ablagerungen aus dem Blute nicht in den Gestenken Statt finden, sondern der Gichtstoff sich auf innere Organe wirft, so entsteht die innere oder anomale Gicht. Die Gestenkgicht verschwindet dann plöglich, und ein inneres Leiben, eine Gehirns, Lungens, Herze, Eingeweideentzundung bildet sich mit großer Heftigkeit aus und nimmt meistens einen tödtlichen Aussgang. Wenn die Schmerzen bei der Gelenkgicht plöglich versichwinden, und die Geschwulft einsinkt, dagegen Bruftschmerzen, Kopfschmerzen oder Leibschmerzen sich einstellen, so muß man stets befürchten, die Gicht

lei gurudgetreten.

Ursachen. Die Sicht ist eine Ernährungsfrankheit, indem bei ihr überschüssige Mengen von Thierstoffen bereitet werden, welche unter der Form von harnstauren Salzen sich in den Knochengelenken ablagern. Sie verbreitet sich durch eine erbliche Anlage, die durch reichsliche thierische Kost, viele Säure enthaltende Nahrungsmittel und eine träge sigende Lebensweise vermehrt wird. Die Sicht ist daher vorzugsweise eine Krankheit der Reichen, der Fleischessseise und Beintrinker. Die Lebensweise und Individualität haben einen großen Einfluß auf die Entstehung der Gicht.

Porhersage. Die Gicht ift eine schwer heilbare Krantheit. Die anomale Gicht ift ftete schlimmer und schwerer zu beilen als

bie einfache.

Behandlung. Man bemühe sich, ber gichtischen Blutentmischung entgegen zu arbeiten. Dies geschieht baburch, baß man sich möglichst an eine Diät aus bem Pflanzenreiche und vieles Wasserrinken zu gewöhnen sucht, sich bes Weins und aller Spirituosen gänzlich enthält und viel Bewegung macht — auch hüte man sich vor Erfältungen. Bas nun ben Gichtanfall selbst betrifft, so wage man nicht irgend etwas gegen ihn zu unternehmen; er muß sich ganz selbst überlassen bleiben. Gegen bas Fieber bringe man nur bann ben entzündungswidrigen Geilapparat in Anwendung, wenn ber Eha-

rafter entzündlicher Natur ift. Aberlaß wird aber selten nothe wendig sein. Den gastrischen Zustand tilge man burch ein Brechmittel. Man enthalte sich hier, wie bei der chronischen Gicht, aller örtlichen Einreibungen und Salben. Tritt die Gicht zuruck, und bildet sich Gehirnentzündung oder Lungenentzundung aus, so mussen bieselben so behandelt werden, wie oben angegeben ist; durch spanische Fliegenpflaster suche man die Gicht nach den befallen gewesenen Gelenken wieder hinzuleiten. Gegen die chronische Gicht suche man die Huste eines Arztes nach.

#### §. 107. Gelbfucht.

Beiden. Die weiße Saut im Auge erscheint zuerft gelbgefarbt, vom Strohgelben bis zum Schwarzgelsben, später wird ber ganze Körper gelb gefärbt; bas bei ift ber Stuhlgang hart, sieht grau, oft ganz weiß aus, ber Urin ift braun; bie Magengegend gespannt und aufgetrieben. Appetitlosigseit und Uebelfeit.

Ursachen. Die Gelbsucht entsteht burch bas Vorhandensein der Galle im Blute und ihren Mangel im Darmfanale. Die Galle ift einentheils schon von der Leber abgesondert worden, ihr Absluß durch die Gallengänge in den Darm aber gehindert und durch die Lymphgesäße und Benen wieder aufgesogen, es sindet hier entweder eine Berstopfung oder Krampf des Gallengangs Statt. Anderntheils entsteht die Gelbsucht daburch, daß die Lesber wegen frankhafter Beränderungen ihrer Substanz die Galle aus dem Blute nicht absondert, oder daß ein solcher Ueberschuß im Blute sich vorsindet, daß die Leber nicht hinreicht, ihn auszuscheiden. Man fann daher eine entzündliche Gelbsucht, eine frampshafte, eine organische und eine durch den lleberschuß des Gallenstoffs erzeugte unterscheiben.

Voraussage. Ungunftig bei organischen Leberleiben, gunftig bei gestörter Berrichtung bieses Organs und Gallensteinen im Gallengange; gefährlicher bei Neugeborenen. Gunftige Zeichen sind, wenn ber Stuhlgang wieder gelb gefärbt erscheint, und ber Harn heller wird.

Dehandlung. Man bemuhe fich, die Berrichtung ber Leber und ben Erguß ber Galle in ben Darmcanal wieder herzustellen. Den entzundlichen Buftand befampfe man durch örtliche Blutentziehungen (in diesem Falle find Schmerzen in ber Lebergegend und Fieber vorhanden) und tägliches Darreichen eines Kalomelpulvers. In ben übrigen Fällen reicht ber Gebrauch bes Rhabarberpulvers, bem man von Zeit zu Zeit bei fehr belegter

Bunge ein Brechmittel fubstituirt, aus, Die Leberverrichtung jum gesundheitegemagen Buftand jurudzuführen.

## §. 108. Storbut, Scharbock.

Beiden. Die Kranken haben eine blaffe, erbfahle Gesichtsfarbe, ein aufgebunsenes Gesicht, matten Buls, ermüben bei der unbedeutendsten Arbeit; das Zahnsleisch ist schmuzig roth und blutet bei leiser Berührung, die Zähne sigen loder, der Geruch aus dem Munde ist faulig, die Füße geschwollen, blaue Fleden an den Beinen. Nimmt die Krankheit zu, so entstehen oft Blutungen aus der Rase, dem Munde, den Nieren, die schwerzustillen sind; die Gelenke schwellen auf, die Augen entzünden sich, es bilden sich Geschwüre an den Füßen und Beinen, zu denen Knochenfraß hinzutreten kann.

Arfache. Ift in einer Zersetzung bes Bluts zu suchen; ber Faserstoffgehalt besselben ift vermindert, der Salzegehalt vermehrt. Als veranlaffende Ursachen wirfen ber Mangel an Pflanzenfost, verdorbene Luft, übermäßige Kälte, ber Genuß von gesalzenen Speisen und bas

übermäßige Trinfen von Spirituofen.

Behandlung. Man fann auf Schiffen ben Ausbruch bes Storbuts dadurch am besten verhüten, daß man für eine sastreiche Pstanzenkost Sorge trägt — Sauerfraut, Meerrettig, Kartoffeln dütsen auf keinem Schiffe sehlen. Am allerbesten wirst Citronensund Drangensaft. Außerdem sorge man für gesundes reines Trinkwasser, gute Lüstung und warme Kleidung. Bricht der Scharboof auf einem Schiffe aus, so lasse man den Kranken täglich den Sast von einigen Citronen nehmen, gebe ihm ein gutes Bier zu trinken. Gegen die Aussockerung des Zahnsleisches wende man eine Absochung der Chinarinde an, der man einige Tropsen Hallersches Sauer hinzusügt. Sehr schlimm ist es, wenn der Scharboof in Verbindung mit Sphilis auftritt. Man wende sich dann sobald als möglich an einen Arzt.

## §. 109. Spphilis - Benerie - bie Frangofen - Luftfeuche.

Im Allgemeinen versteht man barunter bie Krankheitsformen, welche burch unreinen geschlechtlichen Umgang erzeugt werben, und unter zwei hauptformen als Tripper und Schanker sich zu äußern pflegen. Da ber Tripper aber nicht aus bemselben Unstedungsstoffe entsteht wie der Schanker, so ist es praktischer, zwischen giftig venerischen Krankheitssformen und nicht giftig venerischen zu unterscheiben. Wann die Lustseuche entstanden ist, darüber streiten sich noch die Beschichtsforscher; einige versehen ihren Ursprung in das graue Alterscheichen

thum und fuchen zu beweisen, bag icon im alten Teftamente fich Undeutungen über Diefe Rrantheit finden, andere behaupten, Co. lumbus habe biefelbe mit von Amerifa gebracht, wieber anbere, bie aus Spanien vertriebenen Mauren batten fie nach Italien geichleppt. Diefen verschiebenen Meinungen fteht bie vieler bebeutenben Mergte gegenüber, Die ba annehmen, Die Luftfeuche habe fich ähnlich wie die Blattern, Die Cholera und andere Seuchen von felbft gebilbet ober aus bem bamale viel herrichenben Musfag entwidelt und tonne unter geeigneten Berhaltniffen auch beute noch von felbft fich entwideln. Alle biefe verschiedenen Unfichten entbebren aber bes mathematischen Beweises. Die giftig venerischen Rrantbeiten gerfallen 1) in bie uriprunglichen primaren und 2) in bie nachfolgenben fecundaren. Roch immer laufen bie Unfichten ber Mergte über bie Sophilis fehr aus einander. Die hiftorifchen Forschungen haben es beinahe gur Bemißbeit erhoben, daß bie Suphilis immer exiftirt bat. Die verschiebenen Ramen haben fehr gur Bermirrung ber Unfichten beigetragen. Baracelfus hat bas Berbienft, Die contagiofe Ratur und Die Ents widelung ber allgemeinen Erfranfung aus ber localen nachgewiesen zu haben. - Ein weiterer Fortschritt war die Trennung bes Trippers von ber Sphilis. Die Deutschen haben bie Unftedung ber allgemeinen Syphilis, bie von ber frangofischen Schule geläugnet wurde, experimentell nachgewiesen. Ueber bie Behandlung mit ober ohne Quedfilber find bie Unfichten auch jest noch auseinander gehend. Ginige halten bie Rnochenaffectionen fur Birfungen bes Duedfilbergebrauche. Gewiß ift, bag bie Suphilie burch ein eigenthumliches Bift erzeugt wirb. Trager bes Bifte ift ber Giter. Die Unftedungefähigfeit bes primaren Befchwurd ift experimentell bewiesen. Auch Die fecunbare Sphilis ift anftedbar, ebenfo bas Blut und ber Samen ber Spphilitifchen. Richt nachgewiesen ift bie Uebertragung burch bie Ausbunftung und ben Athem. Birchow verwirft ben Unterschieb amifchen fecundarer und tertiarer Spobilis. Er nimmt nur leichtere und ich werere Formen ber Erfranfung an. Die leichteren find in ber Regel bie fruberen, bie ichwereren bie fpateren. Die Scheidung in fecundare und tertiare Formen lagt er nur fur bie Localaffecte, aber nicht fur bie Befammterfranfung befteben.

## A) Die giftig venerischen 1) die ursprünglich primaren Krankheiten.

Derfelbe bilbet ein Gefchwur, bas unter brei Formen erscheint. A) Der einfache Schanfer. Es erhebt fich ba, wo
bas venerische Gift aufgenommen wurde, auf ber Eichel ober auf
ber Innen- und Außenfläche ber Borhaut ein mit
einer Fluffigfeit gefülltes, hirseforngroßes Blas-

den - Die Schanferfruftalline, Die fich in eine Giterpuftel und bann in ein Beichwur vermanbelt, bas mit einer Rrufte bebedt ift und bie Große einer Linfe bis ju ber eines Grofchens bat. Ift ber Schorf abgeftogen, fo ericheint bas barunter liegende Gefdwur cirfetrund, ausgehöhlt, ber Grund beifelben fpedig. B) Der verhartete Schanfer. Derfelbe ift auch rund, ausgehöhlt und von bunfler, ichmugiger Farbe. Bom einfachen Schanfer unterscheibet er fich burch feinen ich wieligen Grund und feinen harten, biden über bie Saut erhabe= nen Rand, feinen langfamen Berlauf und burch bie Be= neigtheit, fecundare Luftfeuche nach fich ju gieben. () Der freffende Schanfer. Das Befdwur ift von einer weißgrauen Schicht bebedt, Die Beidmursjauche bunn, icharf und ftinfend, Die Gefchwureranber unregelmäßig ausgezacht, Die Jauche frift im mer weiter um fich und gieht bie gefunden Theile in Mitleibenschaft. Der Schmerz ift brennend wie Roblen. Die Rranten fiebern und fühlen fich febr abgeschlagen. Bon tiefen brei Schankerarten ift ber einfache Schanfer ber gut= artigfte und am leichteften zu beilen. Statt eines find oft mehrere Geschwure vorhanden. Die Beilung aller Schanfergeschwure erfolgt burch Bernarbung, welche vom Rande nach ber Mitte ju bingebt. Der Schanfer fann auch feinen Git innerhalb ber Sarn= rohre haben; ber Rrante flagt bann über einen brennenden Schmerz innerhalb berfelben, man fuhlt an biefer Stelle eine Berhartung; brudt man, fo fließt Giter aus. Wenn auch ber Schanfer urfprunglich eine rein ortliche Rrantheit ift, fo geht Die Auffaugung bes Giftes boch mahrscheinlich eben forafch por fich, wie bie der Enmphe bei ber Ruh= podenimpfung, und es ift unmöglich, ben Beitpunkt ju bestimmen, wie lange bas Leiben blog ein ort= liches ift.

Voranssage. Der Schanker auf ber Eichel heilt schneller als ber auf ber Borhaut, am langsamften ber in ber harnrohre figende. Rach bem verharteten Schanker entsteht am haufigsten

allgemeine Luftfeuche.

Jehandlung. Selten fommt ein Schanfer zur Behandlung, so lange die Blaschens und Buftelbildung noch besteht. Ift bas Blaschen noch nicht zerriffen, so abe man es mit höllen stein weg. Bei bem einsachen Geschwure beobachte man baffelbe Bersfahren und babe bas Geschwur fleißig in Chamillenthee. Eine zweimalige tägliche Betupfung mit höllenstein genügt und muß so lange fortgesetzt werden, bis ber speckige Grund versichwindet, und rothe Fleischwarzchen erscheinen. Wenn bas Geschwur beftig schmerzt, so ift die Anwendung bes warm en Berbandes

nothwendig. Dabei laffe man ben Rranten bas Bett huten, gebe ihm ein um ben andern Tag ein Abführmittel, Bunberfalg, laffe ihn eine ftreng entzundungewidrige Diat beobachten und viel Baffer trinfen. Ift innerhalb 4 2Bo den feine Sei= lung eingetreten, und will bas Beidmur fich gur Seilung noch nicht anschiden, fo gebe man bem Rranfen Gublimatpillen, ben erften Tag 4, ben zweiten biefelbe 3ahl, ben britten 5, ben vierten ebenfoviel. In Diefer Beife fteige man bis gu 16 Billen, bann falle man in berfelben Beife wie man gestiegen ift. Dan beobs achte bie Bornicht, bie Billen unmittelbar nach bem Mittageeffen ju nehmen. Bei bem verharteten Schanfer beobachte man biefelbe Diat, fange aber fofort mit obigen Billen an und gebrauche Diefelben auf bie namliche Beije. Bei bem freffenben Schanfer ba= gegen muß bie Diat eine nahrhafte, fraftige fein; man betupfe Die Beschwürsflächen öftere taglich mit Sollen frein, um bas Beiterfreffen aufzuhalten und mache fortwährend Ueberichlage von faltem Baffer. Innerlich gebe man taglich ein Dpiumpulver und laffe vier Dal taglich einen Eglöffel von einer Chinaabfochung nehmen.

#### II. Benerifde Bubonen.

Sie entfteben entweber burch bie birecte Ablagerung bes venerischen Gifts aus einem Schanfer auf Die Drufen ber Beichengegent, und find bann ein primares Leiben ober fie fint bas Beichen ber allgemeinen Luftfeuche. Es giebt noch eine britte Art von Bubonen, Die birect nach einem unreinen Beifchlafe entfteben, ohne bag ein Schanfer befteht ober porbergegangen ift; bei ihnen muß bas venerifde Bift birect von ben Lumphgefagen aufgejogen und auf bie Lymphbrufen abgelagert fein. Die gur Beit eines Schanfere entstandenen Bubonen figen gewöhnlich auf berfelben Seite, auf ber fich ber Schanfer befindet. Die Bubonen find anfange unter ber Saut beweglich, fuglig und fonnen bie Große eines Taubeneis erreichen. Benn fie jur Bertheilung gelangen, fo verfleinert fich bie Befcwulft unter Rachlaß ber Schmergen, geben fie bagegen in Eiterung über, fo entfteht entweder ein einfaches Drufengeschwur ober ein Schanfergeschwur mit fpedigem Grunde und umgeftulps ten Ranbern baraus. Die nicht entgundlichen Bubonen fonnen Monate lang unverandert bleiben und geben fpater gewöhnlich in Berhartung über.

Erkenntnis. Die Bubonen fonnten mit Stropheln verwechfelt werben. Das Borfommen ersterer bei Schanfern, Die Reigung, in Eiterung überzugehen, sowie ber Umftand, daß bie Bubonen meistens nur eine Drufe und zwar eine oberflächliche,

Sfropheln aber mehrere und bie tiefergelegenen befallen, fichern por Bermechelung.

Doransfage. Bunftig, wenn bie Bertheilung gelingt.

Behandlung. Dug junachft babin gerichtet fein, Die Entfiehung von Bubonen bei primaren Schanfern gu verbuten. Dies geschieht burch Ruhe und balbige Seilung bes Schanfers. Entwidelt fich bennoch ein Bubo, jo fuche man ihn gur Bertheilung gu bringen, indem man in feine Umgebung Blutegel fest, Ginreibungen mit ber gerthei = lenden Galbe macht und warmen Berband barüber legt. Geht er bagegen in Giterung über, fo öffne man benfelben, wenn beutliche Eiterschwappung in bemfelben zu fühlen ift und behandle ihn bann wie ein Schanfergeschwur. Innerlich gebe man bie Sublimatpillen, wenn bas Befchwur feine Reigung gur Beis lung zeigt, einen fpedigen Grund und aufgeworfene Ranber bat.

## III. Benerifche Condulome ober Feigwargen.

Beftehen in Bucherungen bes Bellgewebes, bie ein blumentohl: und erdbeerartiges Aussehen haben, auf ber Gichel, am Soben, ber außeren Glache ber Schamlippen ihren Gig haben und eine fcharfe Fluf. figfeit absonbern. Gie find entweber bas Beichen von pris marer ober fecundarer Luftfeuche. Die Behandlung besteht barin, baß man fie mit Sollen fte in wegatt und, wenn allgemeine Luftfeuche ju Grunde liegt, Die Gublimatpillen anwendet.

## 2) Secundare venerifche Arankheitsformen.

#### I. Schanker im Salfe und in ber Rafe.

Rach vorausgegangenem primarem Schanfer entwidelt fich an ben Manbeln ober bem hinteren Theile bes Schlundes ein ausgehöhltes, fpediges Gefdwur mit icharfen Ranbern. Daffelbe greift oft raid um fich, fann bas Bapfchen und ben weichen Baumen und, wenn es feinen Gis in ber Rafe hat, bie gange Rafe megfreffen. Es entfteht, nachbem langere Beit porher Schmerzen im Salfe wie bei ber gewöhnlichen Braune vorausgegangen find. Die Rranten fprechen bas bei meiftene burch bie Rafe, haben heftige Schmergen beim Schlingen unt fonbern einen gaben mit Blut untermifchten Schleim ab. Diefe Schanfergeschwure tonnen fich Jahre lang nach ber primaren Luftfeuche bilben.

Erkenninif. Die vom Scharbod berftammenben Ocfdwure figen gewöhnlich am Bahnfleifche, haben ein ichmutig rothes Undfeben, bluten leicht und

geigen nicht ben fpedigen Grunb.

Behandlung. Man reiche bie Subtimatpillen in ber angegebenen Beise. Die ortlichen Erscheinungen ber Benerie verschwinden, wenn die allgemeinen getilgt sind. Sobald man and Land fommt, consultire man einen Arzt. Man versäume überhaupt nicht, sobald die Gelegenheit sich bietet, bei jeder venerischen Krankheitösorm dies zu ihun, da feine Krankheit den Menschen unglücklicher machen fann für sein ganzes Leben, als die Lustseuche, wenn sie nicht gründlich geheilt wird.

#### II. Benerifche Sautausichlage.

Es tonnen Jahre nach bem primaren venerifchen Leiben bergangen fein, ehe bie Luftfeuche burch ihre Ablagerungen auf Die Saut ihr Borhandenfein im Blute anzeigt. Die Luftfeuche offenbart fich unter allen nur möglichen Formen auf ber Saut und fann baber leicht mit anderen Sautausschlägen verwechselt werben. Unhaltepunfte gur richtigen Erfenntniß geben ber vor bergegan= gene primare Schanfer, bie eigenthumlich fupfer= rothe Farbe und cirfelrunde Form, Die Borliebe für bas Beficht, Die Stirn und ben Ruden, bas Burudbleiben von leberbraunen Fleden nach bem Berichwinden bes Ausichlage, bie Beneigtheit beffelben, in Eiterung überzugeben. Die baufigfte Urt bes Ausschlags find bie venerischen Rleden. Gie figen vorguglich auf ber Stirn und im Befichte, verschwinden unter bem Fingerbrude und ichuppen fleienformig ab. Außerbem unterscheibet man einen venerischen Rnotchen-, Schuppen-, Bufteln, Bladdenund Blafenausichlag.

Behandlung. Dan wende bie Gublimatpillen in ber

angegebenen Beife an.

#### III. Benerifde Anochenleiben.

Diefelben treten entweber ohne vorhergegangene Sautleiden birect nach bem Schanker auf, ober fie bilden fich,
was wohl häufiger ber Fall ift, nachdem Rasen- und Mundichanker und die Hautausichläge schon länger bestanden haben.
Die Krankheit beginnt mit her umziehenden, bohrenden
Schmerzen, die oft für rheumatisch gehalten werden, sich
aber baburch auszeichnen, daß sie gegen Abend sich einstellen, bis Mitternacht zunehmen und bann nachlaffen.
Es bilden sich bann in Folge einer Entzündung ber die Knochen überziehenden Beinhaut die sogenannten Beinhautgeschwülste,
die entweder weich ober hart sind, auf dem Knochen sigen,
äußerst schwerzen. Die Stellen, an benen sie vorzugsweise erscheinen, sind der behaarte Kopf, das Schien- und Baben-

bein und bie. Nafenknochen. Diefe Geschwülfte können in Eiterung übergehen und Anochen fraß erzeugen. Erscheinen fie an ber inneren Flache bes Gehirns, fo können fie Krampfe, Lah-mungen ber Gliedmagen, und ben Tob herbeiführen.

Dehandlung. Gegen venerische Knochenleiben giebt es fein vorzüglicheres Mittel als bas Jobfalium. Man lose einen halben Theelöffel voll in 16 Eploffel voll Waffer auf und

gebe 4 Mal täglich einen Eflöffel bavon.

## B) Die nicht giftig venerischen Krankheiten.

Der Tripper steht an ber Spige bieser Kransheitsformen. Die Aerzte haben sich lange barüber gestritten und streiten sich noch barüber, ob das Trippergist dasselbe sei wie das Schankergist. Diesenigen Aerzte, welche bas Trippers wie Schankergist für wesentlich gleich halten, sühren als Hauptbeweis für ihre Meinung an, daß ein mit einem Tripper behaftetes Frauenzimmer einigen Männern Schanker, anderen Tripper mittheile, und baß Impsversuche mit Tripsperschleim auf ber Haut Schankergeschwüre hervorsperschleim auf ber Haut Schankergeschwüre hervorspiesen. Dies ist indes kein Beweis, indem in beiben Fällen ein Schanker neben dem Tripper existirt haben fann. Die Mehrzahl der Aerzte neigt sich daher der Meinung zu, daß ber Tripper zu den nicht giftig venerischen Krankheiten zu zählen sei.

Für Die Berschiedenheit bes Tripper- und Schanfergiftes (prechen 1) bie verichiebene Entftehungeweife; Tripper fann von felbft entfteben, ohne Unftedung, wie ber weiße Fluß bei ben Beibern, Benerie entfteht aber ftets burch Unftedung. 2) Die Leiftenbrufenanschwellun. gen beim Eripper verschwinden von felbft. 3) Rach bem Schanter entftehen oft Mund: und Rachenges ichwure, nach bem blogen Tripper nie. Rach ben von mir in einer funfundzwanzigjahrigen Braris barüber zahlreich gemachten Erfahrungen fann ich nicht umbin, mich auch biefer Un= ficht anzuschließen. Wenn Tripper- und Schanfergift ein und berfelbe Stoff maren, bann mußte man viel haufiger allgemeine Luftfeuche auf Tripper folgen feben, als bies in ber Wirklichteit beobachtet wirb. Die Möglichfeit hiervon will ich nicht beftreiten. Auf jeden Fall hat bann aber ein Schanfer neben bem Tripper bestanben.

Beichen. Gewöhnlich vergehen 3—4, zuweilen auch 8 und mehrere Tage, ehe bie Kranfheit zum Ausbruch kommt. Die Kranfen flagen anfangs über ein fițelndes, nach einigen Tagen über ein schmerzhaftes Gefühl in der Harnröhre, das beim Urinslaffen zunimmt. Die Mundung der Harnröhre und die Eichel

röthet fich nun, fdwillt an, und es fommt gur 21bs fonberung eines anfange mafferabnlichen Ausfluffes, ber nach einigen Tagen fich in einen grunlichen Schleim verwandelt. Das gange Glied pflegt jest angufcmellen, Die Schmergen find oft, namentlich beim Bafferlaf. fen fehr heftig. Des Rachts pflegen fich bochft laftige Steis fungen bes Gliebes einzuftellen, bie bie Rranfen aus bem Bette treiben. Much bie Borhaut entgundet fich zuweilen und ichwillt babei fo an, baß fie nicht über bie Gidel gurudgebracht werben fann. Der Tripper hat entweber feinen Gis in ber gangen Schleimhaut ber Sarnrobre ober nur in gewiffen Theilen berfelben; ber gewöhnlichfte Gip ift bie fahnformige Grube hinter ber Gichel. Die Dauer bes Trippere ift verschieben und beträgt im Durchichnitte 4-6 Bochen. Die Befferung beginnt mit Rachlaffen ber Schmerzen und bes Dranges jum Uriniren, fowie mit Berminberung und Beranderung Des Musfluffes. Der grungelbliche Schleim verliert feine rahmartige Befchaffenheit, wird immer bunner und flarer; gulest wird nur eine mafferhelle gluffigfeit abgesondert, ber abnlich, mit ber ber Tripper bes gann. Wenn bie Schmergen beim Uriniren und bie nachtlichen Steifungen ganglich aufgehort haben, Die Abfonberung einer mafferigen Aluffigfeit nebft einer Spannung in ber Leiftengegent fortbefteht, fo nennt man bies einen Rachtripper, welcher meiftens febr ichmer au heilen ift und oft mehrere Jahre befteht.

Ursache. Die Anstedung erfolgt burch ben Tripperschleim. Beber Mensch hat Empfänglichkeit für ben Tripper, am meisten bie mit einem großen Gliebe Behafteten. Einmalige Anstedung schütt nicht vor einer zweiten Anstedung, wohl aber bedingt sie ein milberes Auftreten. Durch Beischlaf mit Frauen, welche gerabe ihre Regeln haben, ober an weißem Flusse leiben, kann Tripper entstehen.

Doraussage. Schwer zu heilen bei Onanisten und solchen Individuen, die, sobald die Schmerzen nachlassen, sich neue Aussichweifungen zu Schulden kommen laffen. Wenn ein Tripper lange Zeit besteht, so bilben fich leicht Verengerungen ber Harnröhre aus. Je später ein Tripper zum Ausbruch kommt, besto

langere Beit befteht er.

Behandlung. Das beste Mittel, sich vor ber Unstedung zu huten, ift bie Bermeibung aller Ausschweifungen. Sat Zemand sich aber einen Tripper zugezogen, und berselbe fommt erft nach ber Abfahrt vom Lanbe zum Ausbruche, so enthalte man sich aller erhigenben Getrante und Speisen, aller anstrengenben Arbeiten und Bewegungen, hute bie

Coje, babe mehrere Male bas Glieb in lauwarmem Chamillenthee, effe fich nur halb fatt (bie Sunger= biat reicht ich on allein aus, ben Tripper zu heilen), trinke ftunblich eine Saffe Leinsamenthee, forge für taglichen offenen Leib burd Caftorol und trage einen hoben fadtragbeutel. Sind Die Schmerzen beim Tripper fo heftig, bag bie Batienten es gar nicht aushalten fonnen, fo fete man einige Blutegel an bas Mittelfleifch und unterhalte beren Rachblutung mehrere Stunden. Saben unter biefer Behandlung bie Schmergen beim Urinlaffen, Die nacht= liden Steifungen und bie Unfchwellungen nachges laffen, mas nach 14 Tagen im Durchschnitte Statt zu finden pflegt, fo gebe man 4 Mal täglich 2 Balfamfapfeln. Beim Rachtripper wende man baffelbe Berfahren an und hole sobald als moglich ben Rath eines erfahrenen Arztes ein. Go lange aber als man mit einem Tripper behaftet ift, fei man febr vor= fichtig, baß von bem Schleime nichts ins Auge ober in bie Rafe fommt.

## §. 110. Tripperhodenentzundung (Sandflot auf plattdeutich).

Beichen. Der Hobensack schwillt an, rothet sich, verliert seine Runzeln, fühlt sich hart an und ift sehr schwerzhaft gegen die Berührung; baneben Schwerzen und Spannung in der Leistengegend, Uebelkeit, unruhiger Schlaf, zuweilen Fieber. Gewöhnlich ein Hoben befallen, selten beide zu gleicher Zeit; bas Geben sehr schwerzhaft, zuweilen ganz unmöglich.

Ursachen. Entsteht gewöhnlich burch Fortschreiten ber Entzündung von der Schleimhaut der Harnröhre auf den Hoden, daher gewöhnlich in den spätern Stadien des Trippers. Doch kann er auch durch Metastase entstehen, obleich dies von einigen Aerzten geläugnet wird; in diesem Valle pflegt der Ausstluß aus der Harnröhre gänzlich aufzuhören, sich aber bei Zertheilung der Hodensentzundung von selbst wieder einzustellen. Die durch Metastase entstandene Hodenentzundung hat die Eigenthümlichseit, oft ihren Platzu wechseln, indem bald der eine, bald der andere Hoden befallen wird. Beranlassende Ursachen: Erfältungen, Diätsehler, Richttragen eines Hodensachtragbeutels (Suspensoriums).

Behandlung. Sind die Schmerzen im Hoben sehr heftig und Fieber zugegen, so sehe man an das Mittelfleisch einige Blutegel, mache warmen Berband über den Hoben und 2 Mal täglich Einreibungen mit der zertheilenden Salbe. Bon ausgezeichneter Wirfung ift nun ein gereichtes Brechmittel. Man sorge für täglichen Stuhlgang durch Castorol und lasse dieselbe Diat

beobachten wie beim Tripper.

## §. 111. Tripperbubonen.

Wie beim Schanker entgunden fich auch hier zuweilen bie Leistendrusen unter benselben Erscheinungen. Die Zertheilung erfolgt meiftens von selbst mit bem Aufhören bes Trippers. Wenn nicht, so wende man die gertheilende Salbe und warmen Berband an.

## §. 112. Tripperaugenentzunbung - Augenfripper.

Deichen. Auch diese Krantheit soll durch Metastase entstehen. Ich habe feinen Fall beobachtet, wo man eine Metastase hätte annehmen können; immer war Unreinlichkeit die Schuld der Uebertragung des Tripperschleims auf die Augenliderhaut. Deßbalb wird sie auch gewöhnlich auf einem Auge beobachtet und ist dei Frauen weit seltener. Die Kranten haben heftige Schmerzen, die Bindehaut der Hornhaut und der Augenlider ist farf geröthet, und Tripperschleim fließt aus dem Auge. Wenn die Schmerzen sehr hestig sind, so mache man Blutentziehungen in der Nähe des Auges vermittelst Blutegeln, Einreibungen vermittelst der Salbe und entserne alle Viertelstunde, mit einem in lauwarmes Wasser getauchten Schwamm, den aus dem Auge siesenden Eiter und die von ihm an den Augenlidern gebildeten Krusten. Innerlich reiche man dreistündlich ein halbes Kalosmelpulver, die Speichelssus sich einstellt.

## §. 113. Nafentripper.

Beichen. Schmerzen in ber Rafe, Ausfluß einer tripperartigen Fluffigfeit. Die Anochen fonnen angefreffen werben.

Behandlung. Man laffe bie Dampfe von Chamillen -

eine ftrenge Diat.

## §. 114. Berfahren bei Bergiftungen.

Man bemuhe sich vor allen Dingen bas in ben Magen aufgenommene Gift zu entfernen und lasse zu biesem 3wede lauwarmes Baffer trinken und ein Brechmittel nehmen. Bei Bergiftungen burch Duecksilber und Rupfer gebe man alle 10 Minuten einen Theeloffel voll Eiweiß (in ben meisten Fällen pslegen Gier auf Schiffen mitgenommen zu werben), und lasse Haferschleim trinken. Hat ber Kranke Arsenik, Bitriolol, Scheibewasser, Salzsäure ober sonst eine Mineralsäure in ben Magen bekommen, so gebe man alle paar Minuten einen Theeloffel voll Magnesia. Bei Bergistung burch Brechweinstein reiche man halbstündlich einen Eslöffel von ber Chinaabtochung, burch Opium

ftarfen Raffee, burch Sollenstein eine Rochfalzauflofung, burch Canthariben Rampher. Die eintretenben Unterleibsentzundungen behandle man, wie oben bereits angegeben ift.

## G) Rervenfrantheiten.

Bei ber Beschreibung ber Krantheitsformen ber einzelnen Körpergegenden find schon mehrere hierher gehörende Krantheiten abgehandelt worden, als Gesichtsschmerz, Zahnschmerz, Ohrenschmerz, Kopfschmerz, Kolif, Erbrechen u. f. w., und verweisen wir baber auf obige Beschreibungen.

## S. 115. Fallfucht, fallende Rrantheit.

Beichen. Der Rrante fturgt ploglich wie von einem Blibe getroffen zu Boben, laut auffchreiend, indem jumeilen Borboten ale Ropfichmergen, Uebelfeit und tas Gefühl eines von ben Fingerfpigen und Jugfohlen nach aufwärte fleigenben Binbes ober Sauhes vorausgegangen find, zuweilen aber auch gang fehlen - bann frampfhafte Bewegungen ber Mus. tein, Gingefchlagenfein bes Daumes, Aufhoren bes Bewußtfeine, Schaum por bem Munde. Die Rrampfe haben eine verschiebene Dauer 1-3 Stunden; zuweilen nur 10 Minuten lang. Dies Rrampfftablum geht bann in bas ber Mustelerichlaffung über. Die Rrampfe laffen nach, und bet Rrante verfällt in einen ich laffuctigen Buftant, ber von verichiebener Dauer ift. Rach bem Erwachen fühlt fich ber Rrante man, abgeschlagen und wuft im Ropfe. Die Wiederfehr ber Unfalle ift an teine Regeln gebunden; biefelben wiederholen fich oft an einem Tage mehrere Dale, oft ericheinen fie auch nur alle Monate. Gehr oft ftellen fie fich jur Beit bes Boll- und Reumonds ein.

verlauf. Chronisch. Sehr schwer zu heilen. Geiftestrantheiten und Lähmungen pflegen lang bestandenen Fallsuchten sich hinzugugesellen.

Voraussage. Die burch organische Beranberungen bes Gehirns bedingte unheilbar; gunftig die burch Bleichsucht und Babnaeschätt veranlagte.

Behandlung. Den Bersuch einer heilung überlasse man einem Arzt. Das Bersahren bei einem Anfalle ift Folgendes: Man entferne alle enganliegenden Kleider und halsbinden und vermeide Alles, was fibrend auf den Ansfall einwirfen könnte. Daher reibe man den Kranken nicht, wende keine Riechmittel an u. s. w. Die ganze

Behandlung fei vielmehr barauf gerichtet, ju ber. huten, bag ber Rrante fich mahrent bes Unfalles beichabige. Da bie Kranfen fich febr oft bie Bunge gerbeißen, fo thut man gut, um bies ju verhuten, ein Euch in ben Mund gu fchieben.

## 116. Starrframpf, Rinnbadenframpf.

Beichen. Ginige ober alle Musteln bes Rorpers werben bon frampfhaften Bufammengiehungen befallen. Benn alle Musteln befallen fint, fo ift ber Rorper entweber nach vorn ober nach binten que fammengefrummt. Berlauft acut und dronifch; erfteres in 3-4 Tagen, und erfolgt ber Tob meiftens burch Erftiden ober Behirnschlagfluß. Der chronifche Starrframpf fann Monate und Jahre lang bauern. Das Bewußtfein pflegt mabrent bes Unfalle nicht aufgehoben gu fein.

Arfachen. Erhöhte Rervenreigbarfeit, vorhergegangene, ichmachenbe Rrantheiten, Berwundungen, Burmer, Gifte, Rheumatie-

mus, faltes Fieber.

Doraussage. Stets zweifelhaft. Behandlung. Da uns bas Wefen bes Starrframpfe noch unbefannt ift, fo tappen wir auch mit ber Behandlung noch im Dunfeln. Um paffenbften burfte es fein, lange ber Birbelfaule Schröpffopfe gu fegen, einen Aberlaß gu machen, bem Rranfen ein Ralomelpulver ju reichen und burch reigenbe und befanftigende Rluftiere auf ben Darmfanal abzuleiten. Man mablt baber am beften bie Rlyftiere von einem Zabads = aufguffe. Man halte alles Beraufch fern. Bei bem burch Berwundung herbeigeführten Starrframpf fuche man bie etwaigen fremben Rorper ju entfernen und gebe innerlich, nachbem man ortliche und allgemeine Blutentziehungen vorgenommen bat. alle halbe Stunde ein Dpiumpulver, bas man, wenn nach 6 Stunden feine Birfung eintreten follte, verboppelt.

## §. 117. Geefrantbeit.

Beichen. Befannt.

Urfachen. Ginige leiten fie von einer Blutuberfullung in ben Rervencentren ab, Unbere aus einer franthaften Erregung ber Magennerven, wieberum andere, was am mahricheinlichften ift, von einer mangelhaften Thatigfeit bes Bergens. Lettere foll Blutarmuth bes Bebirne erzeugen. Daber ift nicht Erbrechen, fonbern Schwindel bas erfte Beichen, und Die Geefrantheit ftarfer beim Steben ale in ber borigontalen Lage. Berfonen mit fraftigem Bergichlag und langfamem Bule werben nicht fo leicht von ihr befallen ale reigbare Individuen. Daber bie Staliener und Frangofen leichter ale bie Deutschen und Englanber.

Behandlung. Diefelbe beide tomm, ben Blumufuß nach ben Rervencentren hinzuleiten unt bie herzeichungfeit ju verftaten. Ran verordne baber horizontale Lage aben auf bem Ded und fraftigen Thee aufguß mu Cannac aber Arrac.

## 118. Gingeweidewurmer und Paraften.

Es giebt 5 Arten. 1) ter runte, gleicht tem Ertwurm, heißt beschalb ascaris lumbricoides. Sruinurm, 2) ascaris vermicularis, Springwurm, gleicht einer flemen Mate unt in einem Stude weißem Zwirn abnlich, 3) trichocephus dispar, Haurs wurm, größer als bie Astarite, gewehnlich ter lange Fatemvurm genannt, 4) und 5) der Bantwurm taenia lata. Grubenferi unt ter taenia solium, Kürbiswurm, welcher nich aus ter Finne tes Schweinesteisches entwickte.

Erftere beiden Gattungen belästigen selten tie Erwachsenen. Berberblicher find die Bandwurmer. Zeichen terselben find absehende Stude. Um einen Bandwurm abzutreiben, beobachte man folgendes Berfahren. Man laffe ten Kranken an dem Tage vor der Gur bloß einen gesalzenen Haring effen. Am andern Morgen gebe man Litundlich 1 Koussopulver und nach 12 Stunden, also nachdem 6 Pulver verbraucht find, 3 Eploffel voll

Ricinusol.

Bu ben Parafiten gehören außer ben angeführten bie auf ber Dberflache bes Rorpers haufenben: 1) bie Rragmilbe.

2) Der Sandfloh, bohrt fich unter die Rägel der Zehen, erzeugt bosartige Geschwure und ift sehr haufig in Westindien

und Sudamerifa.

3) Der Guineawurm hat seinen Sis im Binbegewebe ber haut, ift ber Saite einer Bioline ahnlich, zuweilen 12 Zuß lang und sindei sich am häufigsten in den Extremitäten. In Aften, Afrika und Guinea endemisch. Es entsteht Juden an dem afsierten Theile, es bildet sich eine Bustel, die aufbricht und den Ropf des Thiers hervortreten läßt. Um ein feines Städchen muß der Burm allmälig vorsichtig herausgezogen werden.

4) Die Trichinen, kleine mikrostopische Burmer in ben Musteln. Gelangen burch trichinenhaltiges Schweinefleisch in ben Darm, burchbohren die Banbe, friechen bann in die Muskeln und kapseln sich hier ein, ohne bann der Gefundheit zu schaden. Um sich vor ihnen zu schüßen, barf man kein rohes Schweinessteisch effen. Db es wirklich eine Trichinenkrankheit giebt, ift noch

nicht mathematisch bewiesen.

# IV. Die Wundarzneikunft oder die außere Beilkunde.

## A) Befchreibung der größeren und fleineren wundärztlichen Sülfsleiftungen.

§. 119. Der Aberlaß.

Man macht benselben gewöhnlich am Arme. Die Beschreis bung bes Aberlasses am Fuße, am Halse und an ber hand wollen wir unterlassen, ba ber Seemann benselben entbehren fann.

Wirkung des Aderlasses. Der Aberlas wirst einestheils unmittelbar, indem er eine Berminderung der gesammten Blutmasse herbeiführt, anderntheils mittelbar, indem
er a) das Blut nach den der geöffneten Blutader entsprechenden Arterien (siehe §. 27.) hinzieht; b) die benachbarten Gefäße von dem angehäuften Blute entleert; c) das Blut von den entsernten Theilen ableitet;
d) durch Berminderung der Blutmasse das Blut auch
in seinen Eigenschaften verändert. Wann ein Aberlas
vollzogen werden soll, ist in der speciellen Kransheitslehre angegeben worden, dagegen angezeigt ist derselbe im findlichen
Alter und bei allen Entzündungen, die in Eiterung übergegangen sind ober gehen.

Apparat. Dieser besteht in einer Aberlagbinde; in Ermangelung berselben fann man sich hiezu jedes Taschentuchs ober Strumpfbandes bedienen, eines Leinwandpolsters, einer Berbandbinde (einer 3 Ellen langen und 11/2 3oll breiten Cirfelbinde), eines Gefäßes zum Auffangen bes Bluts, eines Stads, den ber Patient in die Hand nimmt und mit den Fingern umflammert, um den Blutausstuß zu befördern. Man bediente sich früher und auch jest noch zum Eröffnen der Aber bes Schneppers statt der Lanzette. Die Borzüge desselben sollten barin bestehen, daß der Schlag mit demselben rascher geschieht und feine Schmerzen erregt, und ber Ungeübte leichter damit sertig werden fann. Wenn sich biese Borzüge auch nicht läugnen lassen,

to find bie Rachtheile boch auf jeben Fall größer. Diefelben bestehen barin, bag man leicht zu tief ober gu flach ich lagt; im erften Falle ichlagt man bie Blutaber gang burch ober verlett bie barunter liegenden Gehnen, Rerven und Arterien, im zweiten Kalle befommt man fein Blut. lich fann noch die Schnepperflinge abbrechen, mas man bei ber Langette auch nicht riefirt. Der Geemann bebiene fich baber immer ber Langette. Sier hat man bie Lange und Liefe bes Ginftiche gang in feiner Gewalt. Uebrigens ift ja bas Muge bes Seemanns ficher, feine Sand feft, und er baber ichon im Befige beffen, was zu erringen Stubengelehrte oft vergeblich nd abqualen. Bon ben in ber Ellbogenbuge liegenden Benen,



der Ellbogenvene a, der Ellbo= genhautvene b, ber Mittelhauts vene m und ber Speichenhautvene c nehme man biejenige, welche am oberflächlichsten liegt und am stärksten bervortritt. Bon biefen vier Benen ober Blutadern pflegt bie mittlere m diejenige zu fein, welche man ihrer beutlichen und bervorftebenden Lage wegen zu mablen pflegt, die Gubogenhautvene pflegt man zu vermeiben weil fie gewöhnlich am ichwächften ift. Die Speichenhautvene ift am ungefährlichften. Das Berfahren ift folgendes. Man laffe ben Urm horizontal und leicht gebogen halten und ichlinge 2 Boll von ber Stelle, wo ber Aberlag vorgenommen wird, die Aberlagbinde mit 2

Bangen und einer Anotenschleife fo feft um ben Dberarm, bag ber Rudfluß bes Blute aus ben Benen gebemmt ift. Treten bie Benen nicht beutlich genug hervor, fo reibt man ben Borberarm ober babt ibn mit warmem Baffer. Man umfaßt bann mit ber linten Sand ben Ellbogen, ohne bie Saut ju veridieben fo, bag ber Daumen quer über bie ju er. offnenbe Bene unterhalb bes Ginftichpunftes, Die abrigen Finger aber hinter, ober= und unterhalb bes Ellbogengelents zu liegen fommen. Man faßt bann bie Langette, wie die Abbildung zeigt, mit bem Daumen und Beigefinger ber rechten Sand fo tief an ber Glade, bag nur ber einzuftechende Theil frei bleibt, fest fie an die vorbere Benenmand auf

und inbem man burch bas Auffepen bes fleis nen Fingers auf ben Borberarm ber hand Festigfeit giebt, sticht man burch eine Borswärtsbeugung bes Daumens und Zeige-

fingere in bie Bene ein und zwar fo, bag ber Gin= ftich in ichiefer Richtung gegen ihre gangenachfe geichieht. Gin neben ber Spige ber Langette hervor= quillender Blutetropfen ift bas Beichen, bag bie Spige in bie Bene eingebrungen ift. Man ichiebt Die Langette nun noch ein flein wenig vorwarts und gieht fie bann wieber beraus. Durch einen feitwarts ftehenben Behülfen läßt man nun bas Blut auffangen. Dem Batienten gebe man ben Stod in die Sand und laffe benfelben mit ben Fingern abwechselnd umfaffen, wodurch ber Queffuß beschleunigt wird. Flieft bas Blut, fo lege man bie Langette bei Seite und lufte bie Binbe ein wenig. Flieft bas Blut gu lang= fam, fo laffe man ben Rranfen tief einathmen und huften; bies beforbert die Schnelligfeit bes Ausfluffes. Sat man nun hinreichend Blut befommen, fo brude man unterhalb ber Bunde Die Bene mit bem Daumen ber linfen Sand nieber, lofe und entferne bann bie Aberlagbinde und reinige ben Urm mit lauwarmem Baffer von Blute. Dann lege man auf bie Benenwunde ein fleines, in faltes Baffer getauchtes Leimvandpolfter und befeftige baffelbe mit einer Eirfelbinde, welche an ben halbgebogenen Borberarm in Form einer on angelegt wird, fo daß bie erften Gange feft, Die oberen aber weniger feft zusammengezogen werben. Gewöhnlich pflegt bei von Saus aus gefunden Individuen die Aberlagmunde in 48 Stunden zu beilen. Wenn innerhalb ber erften 12 Stunden nach gemachtem Aberlaß ein zweiter nothwendig wird, fo braucht man nicht eine neue Bene gu öffnen, fonbern es reicht bin, Die gufammenflebende Bunde mit lauwarmem Baffer zu baben und bie Bundlippen mit ben zwei Zeigefingern von einander zu trennen. Sind aber mehr ale 12 Stunden verfloffen, fo mache man eine neue Deffnung, aber unterhalb ber vorigen Stelle, weil an Der fruheren Stelle bie Bene etwas enger geworben ift. Ueber Die Menge bes zu entleerenben Blutes entscheibet ber Krantheits guftand. Dan unterscheibet wohl einen fleinen Aberlag, einen mittleren und einen großen; ben fleinen rechnet man gu 8-10 Ungen ober 16-20 Eglöffeln, ben mittleren gu 12 Ungen ober 24 Eglöffeln, einen großen zu 16-20 Ungen ober 32-40 Eglöffeln; eine Obertaffe rechnet man ju 8 Egloffeln. Dan thut

alfo gut, bas Blut hiermit zu meffen ober aufzufangen, weil man bierburch bie Menge bes entleerten Bluts genau bestimmen fann.

Es bleibt und jest noch übrig, einige üble Greigniffe, bie bei ber Berrichtung bes Aberlaffes eintreten fonnen, zu erwähnen. Dabin gehört vornehmlich bie Berlegung einer Arterie. Man erfennt biefes baran, bag man einen bellrothen Blutfrom, welcher ftogweife, wie ber Bule fchlagt, fließt und einen bunflen venofen Blutftrom aus ber Bunde hervorschießen fieht. Drudt man oberhalb ber Bunbe, fo bort der hellrothe Strahl auf, weil ja in ben Arterien bas Blut von bem Bergen nach ber Körperoberfläche hinftromt, und ein wifden bem Bergen und ber Bunde angebrachter Drud bas Blut nicht bis gur Bunde binfliegen läßt. Gin Drud unterhalb ber Bunbe läßt bagegen ben Benenftrom aufhören, weil ja befanntlich bas Blut in ben Benen von ber Rorperoberfläche nach bem Sergen gurudfließt. Sieran fann man untericeiben, ob eine Arterie wirflich verlet ift. Ift biefes ge= ideben, und bas Blut ergießt fich auch in bas benachbarte Bellgewebe ber Banbe, fo entfteht eine Buleabergeichmulft. Man faume bann nicht am Dberarm fofort bas Rnebelturnis fet ober Aberpreffe angulegen, bamit bie arterielle Blutung jum Stillftand fommt; auf bie Beschwulft felbft lege man ein flarfes befeuchtetes Leinwandpolfter, und erneuere ben Drudverband fo oft ale er anfängt fich ju lodern. Gobald die Gelegenheit fich bietet, fuche man einen Argt auf. Gin an= beres baufig eintretendes Greigniß ift bie Dhnmacht bes Rran= ten. Siergegen verfahre man wie oben angegeben ift und bringe ben Rranfen fofort in eine horizontale Lage.

# §. 120. Die Unwendung des Ratheters.

Man versteht barunter bas Bersahren, burch welches ber Katheter burch bie Harnröhre in die Blase einsgeführt wird, um die barin enthaltene Flüssigfeit zu entleeren. Man wendet diese Operation sowohl bei der entzündlichen als auch frankhaften Harnverhaltung, welche ben innerlich gereichten Mitteln nicht weichen will, oder bei vorhandenen Blasensteinen, welche den Ausssluß des Harns aus der Urinblase hindern, an. Das Bersahren ist solgendes: Der Kranke liege auf dem Rücken im Bette, die Schenkeln ein wenig gebogen und von einander entsernt. Der Capitan oder Steuermann stelle sich jest an die linke Seite des Kranken oder zwischen bessenstell, fasse mit dem Daumen und dem Zeigesinger der linken Hand die Eichel und mit den übrigen Fingern das Glied. Mit der anderen Hand

faffe er bann ben an ber Spige in Del getauchten Ras theter, fo bag beffen Sohlung gegen ben Bauch ge. fehrt ift, und ber Briff in ber Richtung gegen bie linte Schulter bes Rranten feft am Unterleibe anliegt, mahrend bie Spige in die Barnrohrenmuns bung gefenft wirt, bewege bann obne gewaltfame Unftrengungen ben Ratheter nach bem Berlaufe ber Sarnröhre fort, indem bas Glied gleichfam auf ben Ratheter hinaufgeschoben wird, hebe allmalig ben Briff; fobald die Spige bee Rathetere binter ben Schamberg gelangt ift, neige man benfelben gegen Die Rnie, woburch bie Gpige bes Rathetere in Die Blafe gelangt. Dan neigt nun ben Griff bes Rathe. tere fammt bem Gliebe zwischen bie Schenfel, fest unter bie Deffnung ein Befag und lagt ben Sarn abfließen. Die Entfernung bes Rathetere geschieht in berfel ben Richtung wie er eingeführt ift.

### §. 121. Die Gröffnung ber Abfceffe ober Giterhöhlen.

Man verfteht barunter bas Berfahren, woburch eine Giter. höhle an irgend einer Stelle eröffnet, und bas Ents haltene entleert wird. Dies Berfahren ift angezeigt a) bei allen Absceffen, welche reif find, b. b. wo beutliche Bellenbewegung zu fühlen ift, bie Saut über bem Abfreg bunn, ein gelblich erhabener Bunft fichtbar geworben ift, und man feinen befonderen Grund hat, Die Eröffnung ber Ratur ju uberlaffen; b) wo bie Raturfraft fich vor Reifung bes 216= fceffes erichopfen murbe; c) bei Giterungen unter farten Sehnen und flech fen. Begenangezeigt ift bie Eröffnung bei allen unreifen Absceffen, weil bann gar leicht zu ftarfe Giterung, Soblgange und Fifteln fich ausbilben. 216 Apparat bebarf man einer Abiceglangette, eines Befages jum Auffangen bes Eiters, warmen Baffers und eines Schwammes. Die Lagerung bes Rranten fei fo, bag man überall gut beifommen fann. Die Richtung bes Schnitts fei immer nach ber Lage bes Rorpers ober Gliebes; an Dusfelftellen folge ber Schnitt bem Laufe ber Mustelfafern. In Bejug auf Die Große bes Schnitts ift zu bemerken, baß im Allgemeinen bie größere Deffnung ber fleinen vorzugiehen ift. Bei fleinen Abfreffen brude man mit. telft bee Daumene und Beigefingere ber linten Sanb die Bandungen bee Absceffes von feinem Grunde aus in ber Richtung, Die ber Schnitt haben foll, gegeneinander, bei größeren Abfceffen laffe man Dies von einem Behulfen thun. Daburch wird bie Saut mehr gefpannt, ber Giter gegen ben Ginftiche-

puntt gebrangt, und bie Dede bes Abfceffes vom Brunde beffelben entfernt. Mit bem Daumen und bem Beigefinger ber rechten Sant faffe man bie mit ber Schale auf einen ftumpfen Bintel geftellte Abfceglangette fo, bag nur ber einzusenfenbe Theil von ben Fingern frei gelaffen wirb. Run fticht man fie an ber Stelle, wo bie Edwappung am beutlichften gu fühlen, und bie Saut am bunnften ift, fo tief binein, bag neben ihr ein Tropfen Giter hervorquillt, hebt bann bie Spige ber Langette und ichiebt fie, jugleich bie Banbung fpaltend, fo weit vor, als bie Schnittoffnung reichen foll. , Das Musfliegen bes Eiters beforbere man burch mäßigen Drud. Ueber Die Bunte lege man warmen Berband zwischen weichen leinenen Lappen; berfelbe holt ben gurudtretenben Giter beraus. Mit bem warmen Berbande fahre man fo lange fort, bis fein Giter mehr erscheint, sonbern bloß eine bunne, mafferige Fluffigfeit hervorquillt. Dann ftreiche man auf Charpie gang bunn bie Bunbfalbe auf und lege bies barüber.

### §. 122. Die Anlegung ber blutigen Rabte.

Dan verfteht barunter jenes Berfahren, woburch ge= trennte organische Theile mittelft funftmäßig einges legter gaben vereinigt werben, um ihre ichnelle Beis lung ju erzielen. Ungezeigt find Die Rabte bei allen Berlegungen, wo man Bereinigung burch ichnelle Beilung erzwingen will und, wo Seftpflafterftreifen und Binben nicht hinreichen, baber bei allen flaffenden Lappenmunden und Wunden, welche burch Mustelfraft offen gehalten werben, fo baß die Rraft ber Dusteln übermunden werben muß. Insbefonbere muß bie blutige Raht angewandt werben, 1) wenn Theile wie Rafe, Dhren, Finger theilweise vom Rorper ge= trennt find, 2) bei burchbringenben Bauchwunden, 3) bei flaffenben Gefichtemunden, 4) bei Schnitt. und Siebmunden ber Luftrobre. Begenangezeigt lind bie blutigen Rabte, 1) wenn Seftpflafter gur Bereinigung hinreicht, 2) wenn frembe Rorper in ber Bunbe fteden, 3) wenn man es mit einer gequetich . ten Bunde gu thun hat. Bur Unlegung ber Rabte bedarf man ber Rabeln, Seftpflafterftreifen und ftarfer Faben von Bwirn ober Seibe. Die Bahl und ber Abstand ber angulegenden Rahte richtet fich nach ber Große und Tiefe ber Bunde; zuweilen fonnen fie 1 Boll von einander fteben, zuweilen aber auch nicht mehr als 1/4 Boll. Die im Umfang ber Wunde etwa vorhandenen Saare muffen abrafirt, und bie Bunbe von allem Blutgerinnfel auf's Sorgfaltigfte gereinigt werben. Man lagere bann ben Rranfen fo, bag bie auf ben verwundeten Theil Bezug habenben Dus-

feln moglichft ericblafft werben.

Go viel Faben mit bereits eingezogenen Rabeln muffen bereit liegen, ale man Sefte angulegen gebenft. Dan faßt bann mit ber rechten Sant bie Rabel und mit ber linfen ben Bunbrand, fticht bie Rabel in ber Entfernung von 2-4 Linien vom Rande von außen burch bie Saut ein, führt fie bogenformig nach bem Grunde ber Bunbe und fticht fie bort heraus; bann ftict man fie burd bie andere Bundlippe von innen nach außen gleichfalle in einem Bogen burch, mabrent man mit ben Fingern ber linfen Sand ben Bunbrand ber Rabelfpige entgegenbrudt, um bie Berrung ju vermeiben. Rachbem man nun bie erfte Rabt, welche man am beften in ber Mitte ber Bunbe anlegt, burchgezogen bat, legt man rechts und linte von ihr bie übrigen Rabte an. Darauf ordne man bie Faben, ehe man jum Bufammenfnupfen ichreitet, laffe bann von einem Behulfen mit ber flachen Sand bie beiben Bundrander gufammenbruden und fnupfe auf einem ber beiben Bunbrander, niemals auf ber Bunbfpalte, einen gewöhnlichen Anoten. Die in ber Mitte liegende Raht ichnure man guerft gufammen. Bur Unterftugung ber Rabte lege man in bie 3mifchenraume berfelben Seftpflafterftreifen. Ueber bie Bunbe lege man halbftundlich in faltes Baffer getauchte Leinwandlappchen. Die Bereinigung pflegt in 3 - 6 Tagen zu erfolgen. Go lange laffe man bie Rabte liegen; man entfernt biefelben, inbem man fie möglichft nabe an ber Saut burchschneibet und unter Unnaberung ber Bunbranber gegen einanber herauszieht. Man lege bann neue Seftpflafterftreifen über bie Bunbe mit barunter gelegtem Charpie. Damit pflegt balbige gangliche Beilung fich einzuftellen.

## §. 123. Bom Zahnausziehen.

Man zieht bie Zahne am besten mit bem Schlussel aus. Da es auf Schiffen sehr oft vorkommt, daß Seeleute in Folge von hoblen Zahnen viel Schmerzen ausstehen muffen, und die schmerzentillenden Mittel ihnen keine Linderung verschaffen, wahrend die Ausziehung des Zahns das einzige Mittel hierfür ift, so durfte es paffend sein, eine Beschreibung des Zahnausziehens hier folgen zu lassen. Doch sei man nicht zu voreilig mit seiner Hulfsleistung und ziehe vor allen Dingen keine gesunde Zähne aus, sondern untersuche erft, ob nicht etwa Rheumatismus zu Grunde liegt.

Man unterscheibet am Zahnschlüssel ben Griff, a, die Stange b, die Fletsche c und ben Hafen d, welcher vermittelst einer Schraube in der Fletsche besestigt ist und nach beiden Seiten eingeschraubt werden kann. Das Verfahren beim Zahnausziehen ist solgendes. Man lasse den Patienten auf einen niedrigen Stuhl oder eine Fußbank sich sesen und zwar so, daß das Licht von vorn in den Mund hineinfällt. Den Kopf des Kranken lasse man von einem Gehülfen so halten, daß derselbe an der Brust besselben ruht, und die Hände

bes Gehülfen ben Dber = und Unterfiefer fixiren. Man laffe bann ben Dund fo weit wie möglich öffnen und gehe mit bem Babnichluffel, ben man fo gefaßt halt, baß bie Stange gwifden Beige= und Mittelfinger burchgeht, und bie Bletiche beim Musgiehen von Dbergahnen nach oben, von Untergabnen nach unten figt, foein, bag man bie Fletiche an bie außere Geite bes aus : jugiebenben Bahne und ben Safen mit bem linfen Beigefinger über ben Bahn binmeg fo tief wie moglich zwischen Bahnfleisch und Bahnhals hinein= ichiebt. Inbem man ben Safen mit bemfelben Finger in biefer Lage zu erhalten fucht, bamit er nicht entgleite, breht man ben Griff bes Schluffels fanft und allmalig nach ber Seite, mo bie Fletiche rubt, bei Dbergabnen gugleich bie Sand etwas in die Sohe hebend, bei Untergab = nen bagegen etwas fentenb.

Im Allgemeinen läßt sich als Regel aufstellen, daß es vorzuziehen ift, wenn man die Fletsche stets an die Außenseite des Jahns anlegt. Bei dem letten Jahn dagegen thut man besser, sie an die innere Seite anzulegen, ebenso wenn die innere Seite des Jahns, wo man den Hafen anlegen will, durch Knochenstraß schon zerstört ist. Schiesstehende Jähne ziehe man nach der Richtung aus, wohin die Krone steht, weil die Wurzeln dann in der entgegengeseten Richtung stehen; thut man dies nicht, so läuft man Gesahr, den Jahn abzubrechen. Hat man den Jahn ausgezogen, so lasse man den Mund mit lauwarmem Wasser ausspülen und drücke mit den Fingern die Wunde zusammen. Ist die Blutung sehr heftig, so sehe man dem Wasser etwas Essig dei oder sülle die Lücke mit Charpie, auf die man gebrannten Alaun streut. Der Kranke meide den ersten Tag nach der Ausziehung des Jahns so viel

wie möglich allen Bug.

## §. 124. Das Gegen ber Schröpftopfe.

Der Zwed bes Schröpfens ift, bei schwachen Kraufen eine allgemeine Blutentleerung zu ersetzen, bei örtlichen Entzündungen eine Blutentlleerung und Berminderung einer schmerzhaften Spannung zu bewirfen, unter ber Hauf angesammettem Blute einen Ausweg zu versichaffen und, bei Entzündung innerer Theile, eine Ableitung nach außen zu veranstalten. Die Zahl der Schröpfföpfe richtet sich nach der Berschiedenheit und dem Grade des Leidens.

Man reinige bie Stelle, an welche Schröpffopfe gefest merben follen, mit lauwarmem Baffer, verbunne bann bie Luft in ben Schröpffopfen an ber Flamme ber Lampe und gebe dabei Ucht, bag ber Rand bes Schröpffopfe nicht ju febr erhigt werbe. Dann fege man ichnell ben Schröpftopf an bie betreffende Stelle, mo er fogleich an ber Saut festhält und, mahrend er erfal. tet, nach ben phyfitalifden Befegen fich feftfaugt. Rachbem man ibn einige Minuten figen gelaffen bat, wird er mit einer Sand gefaßt, mahrend man bie Saut ber Umgebung mit ber anberen Sant wegbrudt und guft in benfelben eintreten lagt, woburch fein Berabfallen bewirft wirb. Man brude nun auf bie aufgezogene Sautstelle ben Schröpfichnepper mit jurudgezogener Fliete auf, brude bie Feber ab und fege auf Die vermundete Stelle von Reuem ben Schröpftopf, worin fich nun bas berausgepreßte Blut fammelt. Man fete die Kopfe ungefahr 11/2 Boll von einander entfernt. Sat fich ein Ropf gang mit Blut gefullt, fo nehme man ihn ab, reinige ihn und fete ihn ben Umftanden nach wieder auf. Sat man binreichend Blut befommen, fo reinige man vermittelft eines weichen Schwamms ben gefdrovften Theil von Blut und lege ein mit Ceratfalbe beftrichenes weißes Leinwandlappchen barüber.

## §. 125. Bon bem Gegen ber Blutegel.

Es giebt verschiedene Arten von Blutegeln, deutsche, ungarische, gemeine und Pferdeegel. Erstere beiden heißen auch medicinische, weil die anderen beiden nicht zu gebrauchen sind und sich von ihnen äußerlich dadurch unterscheiden, daß sie auf dem Ruften 6 rostbraune Längenstreisen haben, von denen die seitlichen stärfer als die mittleren hervortreten, überdies auch auf der unverletten haut nicht ans beißen, sondern nur an schon blutenden Wunden.

Rachbem bie Stelle, wohin man fie fegen will, forgfältig mit Baffer gereinigt ift, bringe man bie Blutegel, bie man zuvor auf ein reines weißes Tuch hingelegt hat, in bas fleine Glas, fo baß fie mit ihrem Kopfe nach ber Deffnung hin sehen und halte baffelbe an die Stelle. Das Unbeigen fann man burch bie faugenben Bewegungen berfelben, fo wie burch ben von ben Rranfen empfundenen Schmerg erfennen. Man laffe fie nun fo lange faugen, bis fie von felbft abfallen; wollen fie ba= gegen nicht abfallen, fo bute man fich, fie gewaltsam wegzuziehen, ba bies Comerg und Entgunbung erzeugt. Man fann bas Abfallen baburch bewirfen, bag man fie mit etwas Galg befreut. Sind die Blutegel abgefallen, und ift es nothwendig, noch mehr Blut zu entziehen, fo babe man die Bundftellen mit lauwarmem Waffer. Daburch fann man die Blutung ein paar Stunden lang unterhalten. Auf Die Wundftellen leg eman fleine Studden Stidfdmamme.

### S. 126. Das Legen eines Genfteigs.

Die Wirfung beffelben befteht in Reigung entfernter, burch Mitleibenschaft mit bem gereigten Theile in Berbindung ftehender, Theile und in Ableitung von ans beren Theilen. Goll baber eine örtliche Reigung hervorgebracht werben, fo ift ber Genfteig an bem leibenben Theil angubringen, foll bagegen ableitend gewirft werben, fo mable man einen vom leidenden Theile entfernten Drt, beabsichtigt man endlich eine allgemeine Erregung bes Blut- und Rervenfuftems ju bemirten, fo muß der Genfteig an ben empfinds lichften Stellen ber Rorperoberflache ale auf bie innere Seite bes Dberarms, bes Dberichentels, auf Die Babe ober Tuffohle gelegt werben. Man bereitet ben Genfteig fo, baf man gutes ichwarzes Genfmehl mit beißem Baffer ober Beineffig gu einem Teige macht und biefen einige Defferruden bid auf ein fo großes Leinwanbftud, als man für nothig findet, ftreicht. Den betreffenden Sauttheil reibe man nun mit Effig, lege ben Senfteig barüber und befestige ihn mit einem Tuche ober einer Binbe. Nach bem verschiedenen Grabe ber Empfindlichkeit entfteht fruber ober fpater balb ftarferer, balb milberer Schmerg. Dies ift ber Zeitpunft, wo ber Senfteig abgenommen werden muß, indem bie Saut fich gu rothen angefangen bat. Man nimmt nun ben Genfteig vorfichtig ab, bag nichts auf ber Saut gurud bleibt und legt, wenn ber Schmerz auf ber gerötheten Stelle febr beftig ift, ein mit etwas Brovencerol beftrichenes Leinwandlappchen barüber. Denfelben 3wed erfüllt bas Senfpapier.

## §. 127. Das Legen bes fpanifchen Fliegenpflafters.

Wird baffelbe nur furgere Beit mit ber Saut in Berührung gebracht, fo wirft es ahnlich wie bie Genfteige, Die Saut rothend, läßt man es langere Zeit wirfen, fo gieht es Blafen. Dan barf es nicht anwenden bei gereigten Geschlechte und Sarnwertgeugen und bei hohen Schwächegraben. 3m lebrigen ift bie Birfung und Anwendung abnlich wie bei ben Genfteigen. Man beftreiche ein Leinwandlappchen von paffenber Broge an ben Ranbern mit Seftpflafter und ben in ber Mitte frei bleibenben Raum mit fpanifdem Fliegenpflafter, befreie bie betreffenbe Sautftelle von Saaren, reibe fie etwas mit Effig und lege bas erwarmte Bflafter barauf, bie Sand einige Secunden barauf haltenb. Rach 8-12 Stunden pflegen fich fcon Blafen gebilbet gu baben. Dan thut gut, nach Berlauf biefer Beit augufeben, und ift bie Blafenbilbung erfolgt, bas Pflafter gu entfernen. Die gebilbete Blafe öffne man mit einer Rabel und laffe Die barin enthaltene Fluffigfeit auslaufen, bann legt man ein mit Ceratialbe bestrichenes Leinwandlappchen barüber.

## §. 128. Das Gegen ber Rluftiere.

Unter einem Rluftier verfteht man eine Ginfprigung in ben Daftbarm. Man unterscheibet ausleerenbe, reigenbe, beruhigende und ftopfenbe Rluftiere. Die ausleerens ben Rluftiere fann man auf verschiebene Beife bereiten. 21m milbeften find bie Rluftiere von Saferichleim und 2 Eglöffel voll Leinol, fraftiger wirfen fie, wenn man einen Theeloffel voll Buder und einen Efloffel voll Galg bingufest. - Die reigenben Rluftiere werben aus gleichen Theilen von Effig und Baffer bereitet, bem man noch ein halbes Loth Blauberfalg bingufeben fann. Bur Bereitung ber berubigen= ben Rluftiere nimmt man Saferichleim ober eine Leimabfochung, aber nur bie Salfte ber Menge wie zu einem ausleerenden Ribftiere. Stopfenbe Rluftiere bereitet man, inbem man Starfe mit Baffer umruhrt und 5-10 Tropfen Opiumtinctur qu= fest. Der Barmegrad ber Rluftiere muß 28 - 30 Grad betragen. Sat man es bereitet, fo gieht man es in Die Spripe ein, laffe ben Rranfen am Ranbe ber Coje auf ber rechten Geite liegen. lege ein altes Tuch unter ben Sintern beffelben, bringe bie beolte Canule 11/2-2 Boll tief nach oben links und hinten in ben Maftbarm ein und fprige es burch einen lang: famen gleichmäßigen Drud aus. Den Rranten laffe man ben Athem inne halten ober möglichft langfam atb= men, weil baburch bie Bauchhöhle erweitert wirb und

bas Rluftier beffer einbringt. Sat man bas Rluftier gefest, fo laffe man ben Rranfen fich auf Die anbere Geite legen und bas Rinftier möglichft lange bei fich be= halten.

### §. 129. Die Unwendung ber falten Umfchlage und bes warmen Berbandes.

Erftere werben fo angewendet, bag man weiches altes Leinen ober Sandtucher, je nach ber Große bes gu betedenben Theile, 4 bie 6fach jufammengefaltet in faltes Baffer, ober in Baffer und Effig zu gleichen Theilen ober wenn man noch mehr Ralte erzeugen will, in eine Fluffigfeit von 5 Theilen Galmiaf, 5 Theilen Galpeter, 8 Theilen 2Bunders jalg und 16 Theilen Baffer legt, bann ausbrudt und ben Theil gang mit ihnen bebectt. Je nach ber Sige, Die ber Theil entwidelt, erneuert man die Umschläge alle 10 Minuten bis zu einer halben Stunde.

Der warme Berband wird a) angewandt, um bie Gite= rung zu befordern, b) um unreine Befchmure in reine ju verwandeln, c) um beruhigend und ichmeraftillend ju wirfen. Um beften wird ber warme Berband von Safergruge bereitet, die man mit Baffer ju einem hinlanglich biden Brei focht und biefen bann 1-2 Boll bid zwischen ein boppelt zusammengelegtes weiches, leinenes Tuch legt, mit bem man ben leibenben Theil von Biertelftunde ju Biertelftunde bebedt.

Man fann warmen Berband auch fo bereiten, daß man Leinfamenmehl mit beißem Baffer gu einem Brei anrührt ober Roggenmehl mit Waffer zu einem Brei focht und Sonig gufest. Goll ber warme Berband beruhigend und ich merzftillend wirfen, wie bei Entzundungen des Unter= leibe, Krämpfen u. f. w., fo fete man Chamillenblumen und Bilfenfraut hinzu. In unfrer Gegend bedient man fich im Bolfe fehr häufig bes beißen Canbes ober heiß gemachter Steine, namentlich bei Schmerzen im Unterleibe. Bei blogen Rervenschmerzen ift bies ein gutes Mittel, bei allen burch eine Entzundung bewirften Schmerzen schadet es aber febr, indem es die Entzundung fteigert. Der Seeman thut baber gut, Diefe Anwendungeweise gar nicht in Gebrauch ju gieben, fonbern ftatt beffen fich ftete bes warmen Berbands ju be= bienen, ber weber bei entgundlichen, noch bei nervofen Schmerzen ichaben fann, fonbern ftete Linberung perichafft.

# B) Die Lebre von der Entgundung und ihren Mus: gangen in den einzelnen Rorpertbeilen.

8. 130. Bom Abfceffe ober ber Giterboble.

Bas im S. 34 über bie Entzundung im Allgemeinen gefagt worben ift, gilt auch über bie Entgundung außerer Drgane. Bie wir gesehen haben, geht die Entzundung entweder in Bertheis lung ober in Ausichwigung einer entzundlichen gluf= figfeit über. Bermanbelt fich biefe aus Faferftoff, Gimeiß und Baffer bestehende Fluffigfeit in Giter, fo ift bie Entzundung in Citerung übergegangen. Durch Unbaufung bes Eitere mirb bas Gemebe bes entgunbeten Drgans verbrangt, und es bilbet fich ber Abfceg ober bie Giterhoble, die mit einer gottigen Band inwendig überzogen ift, an ber man eine Menge von rothen Fleifchwärzchen untericheibet. Der Uebergang von Entzundung in Giterung wird gewöhnlich von einem Froftanfall angefunbigt, bem Sige folgt. Man nennt bies bas Giterungefieber. Der Giter bat eine verschiedene Beschaffenheit. Er befteht aus Giterforver= den und Giterfluffigfeit; find erftere in großer Menge vorbanben und hat berfelbe eine milbe rahmartige Beichaffen = beit, fo nennt man ihn guten Giter, ift er bagegen ftinfent, grunlich straunlich und frift bie gefunden Sautftel= len an, fo nennt man ibn Jauche.

Die eingetretetene Giterung in außeren Organen fann man baran erfennen, baß bie Befchwulft im Umfange abnimmt, ihre Barte fich verliert, Die Saut fich ju rothen anfangt und bunner wirb, eine beutliche Schwappung fich einftellt, und ein gelber burchicheinenber Giterpunft fich bilbet. Die Behandlung ber Giterhöhlen muß babin gerichtet fein, Die im Unfange noch bestehenbe Entzundung zu mäßigen und ben Abfceg gur Reife gu bringen, b. b. bie entgunbliche Ausschwigung in Giter gu verwandeln ober au ich melgen. Beibes geschieht burch fortgefeste Unwendung bes warmen Berbandes, bem man, wenn eine Reigung nothwendig ift, 3wiebeln gufegen fann. Die funftliche Eroffnung geschieht nach bem bereits beschriebenen Berfahren und Regeln. Der fortgefeste marme Berbant bewirft auch bie

Beilung.

## 8. 131. Bon ben Gefchwuren.

Unter einem Geschwüre verfteht man eine eitern be Blade, auf ber ftatt bes guten Gitere Jaude abge. fonbert wirb, welche von ber unreinen ichmugigen Beidmurehaut gebilbet wirb. Das Beidmur unterichei. bet fich alfo vom Abfreffe baburch, bag bie rothen Bleifch-

marzchen, vermittelft beren bie Abfceffe gur Beilung gelangen, bier fehlen, fatt beffen eine unreine fdmutige Geschwürshaut vorhanden ift und fatt bes biden rahmartigen Gitere eine bunnfluffige, oft ftinfende Jauche abgefondert wird. Biele Befchwure fteben mit Störungen innerer Organe im Bufammenhange. Allen Befchwuren geht eine Entzundung voraus. Je nachbem bie Engunoung nach ber Bilbung bes Gefdwurs noch fortbesteht ober bereits erloschen ift, unterscheibet man zwischen ent= gundlichen Befchmuren, Die von vielen Schmerzen begleitet find und torpiden oder ichmerglofen Gefdmuren. Lentere haben febr oft gurudgezogene und ichwielige Ranter. Rad ihrer Ausbreitung unterscheibet man ferner noch freffenbe Beidmure, welche fich immer mehr ausbreiten und bie Bewebe gerftoren, rohrenformige Gefdwure, Rnochenge= fdmure, ferner fuphilitifde Gefdmure, Rrangefdmure, Samorrhoidalgefdmure, Drufengefdmure, rheumati= iche, gichtische und fforbutische Geschwure. Bei letteren liegt ftete eine allgemeine Krantheit ju Grunde, und biefelbe muß erft gehoben fein, ehe bas Befdmur geheilt werben fann.

Behandlung. Bei ben Geschwuren, benen ein Allgemeinleiben gu Grunde liegt, beschränte man fich barauf, fur eine reine gefunde Luft gu forgen, alle ichwerverbaulichen Gpeis fen zu verbieten, burch Bunberfalz reichliche Stuble gu bewirfen, bem leibenben Rorpertheil vollfommene Rube angebeihengu laffen und burch warmen Berband für freien Abflug ber Jauche und Reinlichfeit ber Umgebung zu forgen. Cobalt fich Belegenheit findet, wende man fich an einen in ber Wundarzneifunft erfahrenen Argt, ber ichon an ber außeren Beschaffenheit bes Geschwurs bas zu Grunde liegende Allgemeinleiben erfennen und barnach bie Behandlung einleiten wird. Bei ben einfachen, entzundlichen, torpiden und freffenben Gefchwuren beobachte man auch bie eben angegebenen Grundfage. Sind die Schmerzen in ber Umgegend bei erfteren fehr heftig, fo thut man gut, einige Blutegel angus wenden und bem Berbande Bilfenfraut jugufegen. Da bie Seilung aller Beichwure baburd erzielt wird, bag bie Befdmurshaut gerftort wirb, und bie Absonderung ber Sauche aufhört, fo muß alfo bei ber Beilung eines jeben Beichwure babin geftrebt werben, biefe Beidwurshaut ju gerftoren und guten Giter abfonbernbe Bleifdmargden gu erzeugen. Dies gefdicht burch ben regelmäßigen Bebrauch bes warmen Berbande und öftere Reinigung bes Beschwurs burch einen in lauwarmes Waffer getauchten Schwamm. Salben bei einem Gefchwure anzumen-

ben ift baber burchaus nicht zu empfehlen, ba hierburch bie Beidmurshaut gerftort und nicht fur bie gehörige Reinlichfeit geforgt wirb. Galben paffen nicht eber, ale bie man burch warmen Berband bas Beichwur in eine gutartig eiternde Flache, in einen offnen Abfceg, um mich fo auszubruden, umgewandelt hat. Dies erfennt man baran, bag ftatt ber bunnen Jauche, bider rahmartiger Giter abgesonbert wird, und rothe Kleischwärzden ftatt ber ichmutigen Weschwurshaut ericheinen. Best fann man zu bem einfachen Berband mit Charpie ichreiten; man überftreicht ein ober mehrere Charpiebaufchchen (man verfertigt biefelben, inbem man geordnete Charpiefaben nimmt, Diefelben einige Linien Did einen Boll breit gufammen legt, um Die Mitte einen eingelnen Charpiefaden ichlagt, Die beiden Faben jest gu= fammenlegt und mit ber Scheere gerabe burichneibet) bunn mit Cerat= ober Bunbfalbe vermittelft eines Spatele, bebedt bamit bas Gefdwur und legt gur Befeftigung einige Seft= pflafter barüber. Diefen Berband erneuere man taglich 2 Dal. Bachfen bie Bleischmarzchen zu ftart, baß fie über bie Befchmureranber emporragen (vom Bolte "wildes Fleifch" genannt), fo betupfe man fie ein um ben anbern Tag mit Bollenftein.

## §. 132. Bon bem Branbe.

Unter Brand verfteht man bie Steigerung ber Entgundung ju bem bochften Grabe. Bebe Entgundung fann baber fowohl in außerlichen als innerlichen Theilen in Brand übergeben. Man unterscheibet zwischen einem heißen und einem falten Branbe. Bei bem beigen Branbe haben alle Entzundungericheinungen ben bochften Grab erreicht, bie Schmergen und bie Sige find faum auszuhalten, Die Bewebe aufe hochfte geschwollen und angespannt, bie Rothe buntel, braunlich, bas Fieber fehr heftig.

Rehmen nun ploglich bie Schmerzen ab, wird bie Befchwulft weich und teigig, erhebt fich bie Dberhaut in Blafen, tritt Ralte ftatt ber Sige ein, wird bas gange Gewebe unempfindlich, unbeweglich, fcmarg, bann ift ber beiße Brand in ben falten übergegangen. Beißer Brand ift baber beginnenber, falter, volfommener Tob eines organischen Gewebes. Der heiße Brand geht bem falten Brande in ber Regel voraus. Der heiße Brand entfteht burch heftige Entzundungen, bie in einem ichwachlichen, burch Syphilis, Scharbod ober Bicht herunter getom. menen Rorper, bei folechter Rahrung, traurigen Bemuthebewegungen, ichlechter Luft fich entwideln.

3m Unterleibe, ben Fußzehen, ben Fingerspigen, Dhrlappchen, ber Rafenspige geben bie Entzundungen am häufigften in Brand über. Der falte Brand ift entweder feucht ober troden; bei erfterem findet eine ftinfende Faulniß Statt, Die fich bilbenben Branbichorfe find weich, bie abgeftorbenen Theile ichwammig aufgelodert und erweicht, in benen fich bie Brandjauche erzeugt, eine übel riechenbe, ichwärzliche Bluffigfeit. Bei bem trodnen Branbe bagegen verfdrum: pfen bie befallenen Theile und trodnen aus wie eine Mumie. Das ben beißen Brand begleitende Fieber hat ben entgunblichen Charafter. Beht ber beiße Brand in ben falten Brand über, fo nimmt bas Fieber ben torpiden Charafter an. Der Bule wird flein, fehr beschleunigt, gitternb und aussegend, bie Saut mit flebrigen Schweißen bebedt, bie Bunge troden und ichwarz belegt; auf bem Befichte ruht ein angftvoller wehmuthiger Ausbrud, ber Durft ift brennend und nicht ju fattigen, ber Uthem beig. Unter junehmender Schwer- und Rurgathmigfeit, großer Un= rube, Brrreben, Flodenlefen und Gehnenhupfen erfolgt ber Tob. Bie ber falte Brand nun ber Uebergang bes beißen ift, fo ichließen fich auch feuchter und trodner Brand nicht aus, vielmehr tommen fie oft gleichzeitig in ein und bem= felben Bebilbe por.

Behandlung. Diefelbe muß babin gerichtet fein, bie Fort= ichritte bes Branbes zu hemmen und bas Fieber gu beich ranten. Beim beigen Branbe bringe man baber ben ent= junbungewibrigen Seilapparat gur Unwendung, fo lange ber Charafter bes Fiebers entzunblich ift. Man mache, je nach ben Umftanben, einen mittleren ober ftarfen Aberlaß, reiche innerlich Salpeter, ober hebe ben etwa vorhandenen gaftriichen Buftanb burch ein Brechmittel ober Mittelfalge. Sind die Schmerzen fo heftig, bag bie Rranten fie gar nicht ertragen fonnen, fo reiche man zweiftunblich ein halbes Dpiumpulver, bis Rube eintritt. Die Diat fei gleichfalls entzundungewidrig. Auf bie von bem heißen Brande befallenen Theile lege man anfange falte Umichlage, fpater, wenn bie Schmerzen und die Spannung nicht nachlaffen, gebe man gum warmen Berbande mit Bilfenfraut über. Die entftebenben Brandblafen öffne man burch fleine Ginfchnitte, um bie Brandjauche zu entleeren; bie vollig abgeftorbenen Theile entferne man vermittelft ber Scheere. Sat bas Rieber ben torpiben Charafter angenommen, ber beife Brand fich in ben falten verwandelt, bann gebe man zweiftundlich einen Efloffel von ber Chinaabfochung, bem man 2-3 Tropfen Saller= iches Sauer beifegen fann. Die China paßt aber nicht, wenn

noch ein gaftrifder Buftanb jugegen ift. Die Abftogung größerer abgeftorbener Gliebmagen überlaffe ber Seemann ber Ratur.

### §. 133. Berbrennung.

In Folge einer Berbrennung burch glubenbe Roblen, tochenbee Baffer, beiges Del u. f. m. entfteht entweber eine Entgundung mit ihren Ausgangen, ober wenn bie Theile fogleich gerftort und getobtet waren, Brand. Die Ents gundung ift entweber oberflachlich, bann ift bie Rothung nicht febr ftart, verschwindet unter bem gingerbrude, fcmergt nicht fehr, bas Fieber ift gering, ober bie Entgunbung ift tiefer einbringent, es bilben fich Blafen, und ein beftiges Fieber ftellt fich ein; Die Blafen geben in Eiterung und Befchwure über. Der Brand ift entweder feucht ober troden. Die Bewebe werben bann in braune und ichwargliche Schorfe verwandelt, welche in ihrer Umgegend Giterung erregen. Das Fieber ift oft febr ftart, und es entwideln fich bei ber großen Seftigfeit ber Schmerzen leicht Entgundungen innerer Draane. Bei ber mit oberflächlicher Sautentzundung verlaufenden Bers brennung mache man Umichlage von faltem Baffer über ben leibenben Theil; ift bie Entgundung tiefer gebend, bie Dberhaut gerftort, Die Saut blog liegend, fo lege man mit Del getrantte feine Lappchen baruber. Barmen Berband wende man an bei eintretender Giterung und beim eingetretenen Brand, um bie Schorfe jur Abstogung zu bringen.

# §. 134. Erfrierung.

Ueber ben burch Erfrierung bedingten Scheintob ift bereits oben gesprochen worben. Starte Ralte erzeugt in ben von bem Bergen fern liegenden Theilen, ale ben Rafen, Dbren. Sanben und Sugen einen örtlichen Scheintob, inbem ber Rreislauf in ben fleinen Befägen ftille ftebt, Die Empfinblichfeit ganglich erloschen ift, Die Theile meiß und marmorfalt werben. Bort bie Ginwirfung ber Ralte nicht balb auf, fo ftellt fich ber Rreislauf in Diefen Theilen nicht wieder her - es tritt Brand bingu - fie werben braun und ichmary und ichrumpfen gufammen; berfelbe tritt ein, wenn man bie erfrornen Theile einer zu schnellen Erwarmung aussent; fie beleben fich bann zwar noch wieder, Die eintretende Entzundung ift aber fo beftig, bag ber Brand unmittelbar barauf folgt. Dan fuche baber bie erfrornen Theile burch Gintauchen in eistaltes Baffer ober burch Reiben mit Schnee wieber ju beleben; bann mache man noch einige Tage lang Umichtage von faltem Baffer, bis bie Entzündung fich verloren bat. Die Abftogung ber erfrornen gufammengeschrumpften Theile überlaffe man ber Natur. Auch die so häusig vorkommenden Frostbeulen entstehen von dem plöglichen Uebergang von Kälte in Barme. Man kann an ihnen alle Berbrennungsgrade bis zum Brande unterscheiden. Das Reiben mit Schnee und Eintauchen in kaltes Wasser ist auch bei ihnen zu empsehlen. Im Frühjahr verschwinden sie von selbst. Bon den vielen gegen Frostbeulen empsohlenen Mitteln thut die Boraxsalbe die besten Dienste. Frostgeschwure verbinde man mit der Eerats oder Bundsalbe.

### § 135. Furunteln ober Schweinsbeulen - Blutfchwaren.

Beichen. Der Furunfel besteht in einer Entzündung ber in die Haut eingesenkten Talgdrüsen. Im Ansange bildet sich eine kleine Geschwulft, welche hart und umgrenzt ist. Unter Zunahme der Schwerzen und der Härte vergrößert sie sich bis zu einem Taubenei, wird roth und weich; an der Spise erscheint jest ein gelber Eiterpunkt, und die deutliche Schwappung läst die Bildung des Eiters in ihr erkennen. Oft sind die Schwappung läst die Bildung des Eiters in ihr erkennen. Oft sind die Schwappung läst die Bildung des Eiters in ihr erkennen. Oft sind die Schwappung läst die Bildung des Eiters in ihr erkennen. Oft sind die Schwappung läst die Bildung des Eiters in ihr erkennen. Oft sind die Schwappung läst die Bildung des Eiters in Geschen gelangt ein Furunkel zur Zertheilung; gewöhnlich geht er in Eiterung über, vermittelst der sich der Balg der Drüse mit dem brandig gewordenen Zellgewebe als ein weißlich grauer Pfropf ausstößt.

Die Voraussage ift gunftig, ba nach Ausstoßung bes Giter-

pfropfes balbige Beilung eintritt.

Die Behandlung besteht in ber Anwendung des warmen Berbands, um ben Furunkel zur Reife zu bringen. Die Eröffnung geht meistens von selbst vor sich, wo nicht, so eröffne man ihn mit der Lanzette in berselben Beise wie man einen Abscess eröffnet.

# §. 136. Carbunfel — Brandbeule.

Derfelbe unterscheibet fich von bem guruntel burch feine

Große und Reigung in Brand überzugehen.

Beichen. Seiß und hart anzufühlende Geschwulft, bie unter ben heftigsten Schmerzen und unter bem Gefühle, als wenn eine glühende Rohle in ber Saut liege, zunimmt und bie Größe einer Faust erzeicht; die darüber liegende haut wird roth, gespannt, zulest schwarz und mit Brandblasen bedeckt, die eine stinkende Jauche absondern, wodurch die bedeckende haut in einen Brandschorf verwandelt wird, durch den blutiger Eiter sich entleert. Dabei große Störung des Allgemeinbesindens, große Angst, Unruhe, Schlassosigteit, Appetitlosigfeit,

heftiges Fieber. Letteres hat im Unfange ben entzündlichen, fpater fehr oft ben torpiben Charafter. Der Carbuntel fommt am haufigften im Raden, am Bejag und ben Gliedmaßen vor.

Urfachen. Es liegt immer ein Allgemeinleiben gu Brunbe

- gaftrifche Unreinlichkeiten, Sphilis, Bicht u. f. w.

Dorausfage. Stete gefährlich. Ungunftig namentlich bei idwächlichen Individuen und torpidem Charafter des Riebers.

Behandlung. Man versuche im Unfange burch, in ber Umgebung ber Gefchwulft angebrachte, Blutegel bie Entzundung ju befampfen. Belingt bies nicht, nehmen bie Schmergen noch ju, fo fpalte man vermittelft ber Abfceglangette freuge weise bie Beschwulft und lege bann warmen Berbanb baruber, bem man Bilfenfraut hingujegen fann. 3ft ber Charafter bes Fiebers fehr entzündlich, fo mache man einen Aberlaß. 3ft bie Bunge fehr belegt, ftarfes Aufftogen vorhanden, fo gebe man ein Brechmittel ober leite burch Bunber: ober Bitter: falz auf ben Darmfanal ab. Rimmt bas Rieber ben torpiben Charafter an, fo reiche man eine Abfochung ber Chinarinbe mit Sallerichem Gauer.

### §. 137. Die Entzundung der Saut und des Bellgewebes.

Beichen. Es entfteht, nachdem ein ober mehrere Froftanfalle vorausgegangen fint, eine bald um fdriebene, bald unregelmäßige Befchwulft, welche fich hart anfühlt. Die bebedenbe Saut ift lebhaft gerothet. Die Schmerzen nehmen mit bem Bafchen ber Gefdwulft gu, Die Fieberbewegungen find gegen Abend ftarfer. Gegen ben 5. und 6. Tag ftellt fich ein neues Froftschauer ein; bie Geschwulft wird nun an einzelnen Stellen weicher, es bilben fich Blafen auf ihr, und Giter bricht an verichtebenen Stellen burch; gange Sautpartien fterben mandmal ab, fo bag bie Musteln und Gehnen nebft ben Befågen blog liegen.

Urfachen. Berletungen, Erfaltungen, Diatfehler.

Doransfage. Sangt von ber Musbreitung ber Entzundung

und ber Inbivibualitat bes Befallenen ab.

Behandlung. Da bie Entzundung ber Saut jedes Dal in Eiterung übergeht, fo muß bie Behandlung barauf gerichtet fein, bafur ju forgen, bag bie Eiterung nicht gu ftart merbe und bie Entgundung fich nicht weiter verbreite. Dies erreicht man am ficherften baburch, bag man vom Unfange an mittelft ber Abiceglangette einen tiefen Ginichnitt quer burch bie Beichwulft macht und bie eintretenbe Blutung burch Baben mit lauwarmem Baffer einige Minuten lang unterhalt. Sierdurch wird nicht blog Die

Entgundung gemäßigt, fo baß ichon nach furger Beit bie Gpan= nung und bie Schmerzen nachlaffen, fonbern es wird auch einer gu ftarten Giterung vorgebeugt, inbem bas burch ben Schnitt entleerte entgundliche Blut fich in Giter verwandelt haben murbe. Rach bem Aufhoren ber Blutung legt man über bie gange Gefchwulft warmen Berband. In ber Schnittwunde pflegt fich jest bald Giterung einzuftellen; man forge für ben freien Abfluß bes Giters. Dit bem warmen Berband fahre man fo lange fort, bis bie Schmerzen, bie Rothe und bie Geschwulft fich verloren haben und eine dunne, mäfferige Klufftafeit aus ber Bunbe fließt. Dann fann man bie Bunbe mit Charpiebauschen, Die man bunn mit Bunbfalbe beftreicht, 2 Mal täglich verbinden. Werben bie Wucherungen bes jungen Bleifches zu ftart, fo betupfe man es leicht mit Sollenftein. Die gaftrifchen Erscheinungen tilge man burch ein Brechmittel ober 21 bführmittel.

### S. 138. Wurm - Rief - Afalei - Panaritium.

Im Bolfe herrichen über biefe Rrantheit irrige Unfichten, indem man einen lebenben Burm für bie Urfache berfelben halt. Da in unferer Begend biefes Leiben fehr haufig ift, fo giebt es fogar eigene Wurmquadfalber, Die fich mit ber Beilung biefes Uebels beschäftigen. Dan wird öfter von Batienten confultirt, Die fich von folden Burmquadfalbern vergeblich ben Burm haben tobt bruden laffen und gulest von Schmergen gefoltert, ju einem Arzte ihre Buflucht nehmen. Eigentlich verfteht man unter einem Burm bloß bie am Ragelgliebe vorfommenbe Entzunbung, bie eine Reigung hat in Giterung und Brand übergu= geben. Da bie übrigen Glieber aber eben fo oft befallen mer= ben, Die Sand felbft bft von biefem Rrantheiteproceffe ergriffen wird, fo thut man gut, biefen Ramen auch auf biefe Entzundungen ju übertragen, ba es berfelbe Broces ift.

Beiden. Die Bundargte unterscheiben 4 Urten bes Burme, je nachbem bie Entzundung blog bie Saut, bas Bellgewebe, bie Sehnenicheibe ober bie Rnochenhaut befällt. Inbeffen ift bie Eintheilung unpraftisch, weil fie in ber Wirklichfeit nicht vorfommt, fondern am Stubirtifche ausgefonnen ju fein icheint. Denn es ift in ber That ichwer zu bestimmen, ob bie Entgun= bung bloß auf bie Saut beschrantt, ober bas Bellgewebe auch ichon in Mitleibenichaft gezogen ift; bei einer Entzundung ber Anochenhaut find aber auch bie Sehnenscheibe, bas Bellgewebe und bie Saut ebenfo febr entgunbet. Dan thut baber am beften, gwifchen einem milben und ichlimmen Banaritium gu unterscheiben.

Die haut ist geröthet, angeschwollen, fühlt sich heiß an, babei flopfenbe, heftige Schmerzen, so baß bie Kranken keinen Schlaf bekommen und sich gar nicht zu helfen wissen, Bewegung mit bem leibenben Theil erschwert, oft ganz unmöglich, oft bie ganze hand und ber Arm angeschwollen. Lassen die Kranken ben Arm hangen, so nehmen die Schmerzen sogleich zu; Linderung verschafft die horizontale Lage. Bleibt das Uebel sich selbst überlassen, so springt die Entzündung, die ansänglich auf einem Gliede war, auf alle Fingerglieder über; ber Finger erreicht bann oft eine breifache Dide, wird braun und schwarz — ber Brand tritt hinzu.

Urfachen. Dertliche Berletungen, Quetschungen, Rabelstiche. Ebenso häusig ift ber Burm bie örtliche Erscheinung eines Allgemeinleibens. Daher zuweilen in epibemischer Berbreitung. Sehr oft bei Seefahrern, wenn sie viele Strapagen haben erbulben muffen, und bie Rahrungsmittel verdorben waren. Oft liegt ein Gastricismus und Rheumatismus zu Grunde. Mehrere Male beobachtete ich ihn in Berbindung mit Lungenentzundungen.

Doraussage. Das milbe Banaritium ift leicht zu heilen und ohne Gesahr. Schlimm ift die Boraussage, wenn alte, herunterge fommene Personen bavon befallen werden, und ein gastrischerheumatisches Fieber zu Grunde liegt. In diesem Falle geht die Entzündung leicht in Brand über, bas Fieber nimmt den torpiden Charafter an, und die Patienten sterben. Sind die Sehnen und die Knochenhaut befallen, so bleibt leicht Berkrummung und Steifigkeit des Gliedes oder bes

gangen Fingere gurud.

Behandlung. Man mache fofort einen tiefen Gins idnitt burch bas gange entgunbete Glieb vermittelft ber Abfceflangette und befummere fich nicht um bie eintretenbe farte Blutung; um biefelbe einige Minuten ju unterhalten, laffe man bas Glieb in lauwarmes Baffer tauchen. Darauf lege man warmen Berband auf und erneuere benfelben alle Stunden; bie verbrannten Sehnen und bas verbrannte Bellgewebe, bas nach einigen Tagen in ber 2Bunde ericheint und bas falichlich fur ben Burm gehalten worben ift, hute man fich ju gerren, ober lodgureißen, fonbern laffe es berauseitern. 3ft ber Knochen angefreffen, fo entferne man ibn nicht eber, ale bis er lofe ift und fich bin- und herschieben lagt. Die Entfernung geschieht, indem man ibn mittelft ber Bincette faßt und herausgieht. Mit bem warmen Berbande fahre man fo lange fort, bis bie Giterung nachlagt. Wahrend ber gangen Rranfheit babe man bas leibenbe Glieb fleißig in Lindenblüthenthee. Gegen zurüchtleibenbe Steifigfeiten thun warme Thierblutbäder die besten Dienste. Was die innere Behandlung betrifft, so, sei wie bei allen Entzündungen, die Diät streng entzündung swidrig. Gut wirst bei starsem Gastricismus ein im Ansange gereichtes Brechmittel. Für täglichen Stuhlgang sorge man durch Bunder= oder Bittersalz. Eritt torpides Fieber ein, so reiche man eine Abbochung der Chinarinde.

### §. 139. Schleimbeutelwaffersucht — Piphaken.

Eine bei den Seeleuten sehr häusig vorsommende Krankheit. Beichen. Auf ber Kniescheibe, auf dem Ellbogen, auf dem Habe oder Kußgelenke entsteht nach vorhersgegangenem Kalle oder Stoße, eine weiche, elastische, tundliche, deutlich schwappende Geschwulft; die darüber liegende Haut ift entweder unverändert oder geröthet und entzündet. Im letteren Falle sind Schmerzen zugegen. Die in der Geschwulst enthaltene Flüssigsfeit ift entweder dunn, wässerig und klar oder gallertartig und schleimig.

Urfachen. Mechanische Berletungen ober ein Allgemeinleiben. Voranssage. Gunftig, wenn tein Allgemeinleiben ju Grunde liegt, und bie in ber Geschwulft enthaltene Fluffigfeit mafferig und bunn ift. Ungunftiger, wenn Gicht, Syphilis

II. f. m. gu Grunde liegt.

Behandlung. Dieselbe ist sehr einsach bei der durch Fall und Stoß entstandenen Schleimbeutelwassersucht. Man leite innerslich durch die Blätter der Senna auf den Darmfanal ab und mache zweistündlich Einreibungen mit der zertheilenden Salbe. Die Geschwulft selbst bedecke man mit Werg und lasse dem leidenden Theile Ruhe angedeihen.

## §. 140. Bon ben Mugenentzundungen.

A) Augenlidentzundung.

Beichen. Befällt gewöhnlich nur ein Auge, bas obere öfter als bas untere. Das Augenlid ift geröthet, Schmerz heftig, durch Bewegung zunehmend. Die Geschwust nimmt oft so zu, daß das Augenlid nicht geöffnet werden fann — Thränenabsonderung vermindert, oft ganz aufgehoben, Lichtscheu stark. Diese Entzündung geht gewöhnlich in Eiterung über. Die Haut verdünnt sich dann an einer Stelle und bricht durch.

Behandlung. Man wende warmen Berband an und reiche

innerlich Wunberfalg.

#### B) Entzündung der Binbehaut.

Beiden. Der Rrante flagt über ftechenbe Schmerzen im Muge und hat bas Befühl, als fei ihm Sand in bas.

felbe getommen. Die Saut felbft ift lebhaft gerothet, Geh-

vermögen nicht getrübt.

Dehandlung. Man meibe grelles Licht, halte eine entzunbungewibrige Diat und nehme Bunber- ober Bitterfalz.

### C) Entzündung ber Bornhaut.

Beichen. Diefelbe fieht matt und trube aus; Lichtscheu, reichliche Thranenabsonderung. Der Kranke klagt barüber, baß alle Gegenstände ihm wie in einen Rebel gehüllt erscheisnen und hat bas Gefühl, als brücke ihm Jemand von vorn auf bas Auge. Geht die Entzündung in Eiterung über, so pflegt eine Trubung ber hornhaut zuruckzubleiben, und bas Sehvermögen wird mehr ober weniger baburch gestört.

Behandlung. Man mache Umschläge von kaltem Baffer über bas Auge, vermeibe grelles Licht, halte eine entzündungs- widrige Diat und leite auf den Darmkanal ab. Gegen die zu-rüchleibenden Trübungen der Hornhaut laffe man 2—3 Mal

täglich einen Tropfen ber Dpiumtinctur eintraufeln.

#### D) Entzündung ber Regenbogenhaut ober bes Sterns im Muge.

Beichen. Reißenbe, brüdenbe Schmerzen in ber Stirn, Augenbrauengegenb, heftige Lichtscheu, Storung bes Sehvermögens. Die Pupille ober bas Sehloch scheint verengt, ber faserige Bau ber Regenbogenhaut verschwindet, und dieselbe erscheint wie eine breiartige Masse, ist starr und unbeweglich und brängt sich in die vordere Augenfammer vor. Der Berlauf ist schnell. Geht die Entzündung in Eiterung über, so nehmen die Schmerzen und die Lichtscheu zu, die Pupille wird ganz geschlossen, und es erzicheint ein gelber Punkt, welcher berstet und den Eiter in die vordere Augenfammer ergießt.

Dorausfage. Immer zweifelhaft. Gunftig, wenn bie Ber-

theilung gelingt.

Dehandlung. Man mache in ber Umgegend bes Auges, nachbem man 10—12 Blutegel gesetht hat, zweistündlich Einreibungen mit ber zertheilen ben Salbe, veranstalte einen reichelichen Aberlaß und wiederhole benselben nöthigenfalls, wenn bie Schmerzen und die Lichtscheu nicht abnehmen. Innerlich reiche man zweistündlich ein halbes Kalomelpulver, bis die Erscheinungen des Speichelslusses sich einstellen. Die Diät sei streng entzündungswidrig. Grelles Licht werde vermieden. Ein für das Auge angenehmes Dunkel herrsche beshalb in der Cajüte oder dem Raume, wo der Kranke sich besindet.

E) Entjundung bes gangen Mugapfele.

Beiden. Seftige Schmerzen im gangen Augapfel, bie über ben gangen Ropf verbreitet find; bie Binbe-

haut, Hornhaut und Regenbogenhaut entzündet, die Augenlider wässerig angeschwollen — Lichtscheu und Funkensehen im höchsten Grade, der Augapfel drängt sich aus der Augenhöhle hervor. Die Kranken klagen über ein Gefühl, als wenn ihnen eine Kohle im Kopfe läge. Geht die Entzündung, wie gewöhnlich, in Eiterung über, so verwandeln sich die bisher brennenden und stechenden Schmerzen in klopfende, die Geschwulft nimmt zu, die Augenkammern füllen sich mit Eiter, und der ganze Augapfel verwandelt sich in einen Abscesse.

Voranssage. Schlecht, ba bie Bertheilung felten gelingt, und ber Kranke gewöhnlich bas Auge verliert.

Behandlung. Dertlich setze man an ber Schläse 18—20 Blutegel, mache einen starken Aberlaß, Einreibungen mit ber zertheilen den Salbe. Innerlich gebe man zweistündlich ein halbes Kalomel pulver, bis die Erscheinungen bes Speichelssuffes sich einstellen. Hat sich Eiterung eingestellt, so lege man über ben Augapfel warmen Berband zwischen einem seinen leinesnen Lappen und sorge für den freien Absluß des Eiters — strenge entzundungswidrige Diat — angemessene Dunkelheit für die Augen.

# C) Die Lehre von den Berwundungen.

## §. 141. Die Bunben im Allgemeinen.

Unter einer Bunbe verfteht man jebe Trennung bes thierifchen Gewebes, Die burch eine mechanifch wirs fenbe Bewalt hervorgerufen murbe. Die Ericheinungen einer Bunbe find Schmers, Rothung, Unichwellung und Sige, alfo bie Beichen einer Entzundung, ferner Blutung, Rlaffen ber Wundranber, Rervenzufalle, als Unruhe, Schlaflofigfeit, Irrreben, Rrampfe und Fieber. Letteres pflegt fich vom 1 .- 3. Tage einzuftellen. Die Bunben heilen entweber burch die schnelle Bereinigung, indem eine gerinnbare flebrige Lymphe abgesondert wird, welche die Wundrander vereinigt - man nennt bies auch bie Seilung auf erftem Bege - ober bie Bilbung ber gerinnbaren Lymphe wird burch zu heftige Entzundung gehindert, und es fommt zur Eiterbils bung und Bilbung von Fletschwärzchen. Man nennt bies bie Beilung auf zweitem Bege. Durch bie Bilbung ber Bleischwärzchen (wenn fie zu reichlich erscheinen, vom Bolfe " wilbes Bleifch" genannt), welche febr gefägreich find und leicht bluten, wird bie Buntflache immer mehr verfleinert; biefel ben gieben fich allmälig zusammen und bebeden fich mit einer

Dberhaut, welche lange Beit noch empfindlich bleibt und Rarbe heißt. Rach ber Form und Richtung ber Wunden unterscheibet man Langenwunden, Querwunden, fchiefe Bunben u. f. w. Rach bem verlegenden Werfzeuge theilt man bie Bunben in Schnitts, Siebs, Stiche, Quetiche und gerriffene Bunden. Die Schufmunden rechnet man gu ben gequetichten Wunden.

Die Borausfage bei ben Bunben bangt ab 1) von ber Beftalt und Beichaffen beit ber Bunbe. Am leichteften beilen einfache, nicht zu große Schnittmunten - Stichmunten find gefährlicher, 2) von bem Bewebe felbft; ichlimm find Gelentwunden und Rervenwunden, 3) von ber Individualis tat bee Bermunbeten - leichtere Beilung bei jungen, fraftvollen Berfonen, als bei alten, gefchwächten, franflichen Menfchen.

Behandlung. Man muß fich bemuben, eine ichnelle Bereinigung ju erzielen, juvor aber alle fremben Rörper aus ber Bunde entfernen und die Blutung gu ftillen suchen. Die Entfernung ber fremden Korper aus ber Bunde geschieht vermittelft ber Finger ober ber Bincette. Das einfachste Mittel zur Stillung ber Blutungen ift bie Unwenbung ber Ralte in Form von falten Umichlagen; bei fleineren Blutungen reicht bies Berfahren aus; man fann auch Charpie nehmen, ihn mit gebranntem Alaun bestreuen und auf bie Bunbe legen. Bei größeren Blummgen untersucht man querft, ob bie Blutung aus ben Schlagabern ober Blutabern ftammt, fiebe §. 119. Sat man es baber mit einer Benenblutung ju thun, fo bringe man einen Drudverband an amifchen ber blutenben Stelle und bem Enbe bes Bliebes, fommt bie Blutung bagegen aus einer Arterie, fo bringe man einen Drud zwischen ber blutenben Stelle und bem Bergen an. Man merte fich inebefonbere, bag man bei allen Blutungen an Armen und Beinen bei ben Benen ben Drud unterhalb ber blutenben Stelle, bei ben Arterien ober Schlagabern über berfelben anbringt, bag bagegen umgefehrt am Ropfe und Salfe bei Benenblutungen oberhalb, bei Arterienblutungen unterhalb ber Bunbe ber Drudverband angelegt wirb. Wenn man fich bierbei erinnert, bag in ben Benen bas Blut in ber Richtung nach bem Bergen bin, in ben Arterien bagegen von bem Bergen meg fließt, fo wirb man bies Berfahren gang naturlich finben. Sat man es aber mit einer Arterien : und Benenblutung gu gleicher Beit gu thun und ift die blutende Flache fehr groß, fo thut man am beften, burch bas Knebelturnifet ober bie Aberpreffe ben Blutfluß in ber Sauptarterie vom Bergen abzusperren. Das Rnebeltur.



nifet beftebt aus bem Gurtelbanbe a, ber Belotteb, bem Schilbe c und bem Anebel d und e. Das Schilb c hat zwei Spalten g und f, burch welche bas Band gezogen wird und zwei Bandchen, mit benen ber Knebel angebunben wirb, wenn er feft genug zugebreht ift. Die Anlegung geschieht fo, baß die Belotte auf die Arterie, bas Schild ber Belotte gegenüber auf bie entsprechende Seite bes

Gliebs zu liegen fommt. Den Knebel bringt man zwischen ben aus ben beiden Spalten hervorstehenden Theil des Bandes an und dreht ihn, bis ein zur Stillung ber Blutung hinreich ender Drud erzielt ift. Mit ben beiben Banbern befeftigt man ihn bann, bag er in feiner Lage erhalten wirb. Der Rapitain ober Steuermann prage fich bie großen Sauptarterien, welche ben Gliedmaßen, bem Ropfe und bem Salfe bas Blut jufuhren, wohl ein (fiehe §. 27), um bie richtige Stelle fur ben anzubringenben Drud zu treffen. 21m Ropfe und Salfe fann man bie Aberpreffe nicht anlegen. Man bedienen fich hier eines halben Rorfs, ben man mit einer Compresse und Girfelbinde befestigt, bei Blutungen am Ropfe in ber weichen Grube hinter bem Binfel bes Unterfiefere, bei Blutungen am Salfe hart uber bem Schluffelbeine an feiner Bers bindung mit bem Bruftbeine. Die Aberpreffe aber lege man an bei Blutungen am Dberichenfel in ber Mittel. linie ber inneren Geite bes Dberichentels, bei Blus tungen am Buß und Unterschenfel in ber Tiefe ber Rniefehle, indem das Rnie gebogen wird, bei Blutungen an ber Sanb bicht über bem Sanbgelenfe an ber Borberfeite bes Unterarms, bei Blutungen am Unterarm ober Dberarm an ber inneren Geite bes Dberarms, bart an bem Anochen.

Rachbem nun die Blutung der Bunden gestillt, von fremben Körpern dieselben gereinigt sind, so bemühe man sich, die Heilung auf dem ersten Wege zu erzielen. Gegenangezeigt ift die Heilung auf erstem Wege bei bedeutenden Quetschungen und Zerreifungen der Theile, und wenn man nicht ficher ift, ob nicht noch frembe Rorper in ber Bunbe gurudgeblieben finb. Die Bereinigung ber Bunbranber wird bewirft a) burch paffenbe Lage und Rube bes verletten Theile, befinden fich Bunben an ber Beugefeite eines Gliebes, fo muß bie gebogene, an ber Stredfeite, fo muß bie geftredte Lage gewählt werben; b) Seftpflafters ftreifen; c) bie blutige Raht. Die Rabte entferne man nach 3-4 Tagen. Auf bem zweiten Wege heilenbe Bunben verbinde man mit Charvie und Beftvflafterftreifen. Buchernbes junges Bleifch entfernt man burch Betupfen mit Sollenftein.

### S. 142. Wunden des Ropfes.

Die Ropfverlegungen gehören mit gu ben ichwerften und gefährlichften, wegen bes leichten Untheile, ben bas Behirn baran nimmt. Dft find bie außeren Theile febr wenig verlett, und bas Behirn leibet fehr, und umgefehrt ift bie außere Berlegung fehr bedeutend, und bas Gehirn leibet wenig ober gar nicht. Man theilt bie Berlegungen am gwedmäßigften in bie Berlegungen ber außeren Bededungen, bes Sirnichabels und bes Behirns.

A) Berlegungen ber außeren Bebedungen.

Stidwunden erregen manchmal eine rofenartige Beichwulft, bie fich über ben gangen Ropf ausbehnt - baneben Rieber, Irrreben, Schlaffucht - Quetschungen und Siebwunden erregen oft abnliche Bufalle. Die Befchwulft erftredt fich leicht auf die Beinhaut bes Knochens und fest biefe in einen entgunds lichen Buftand. Meiftens ohne Gefahr. Man laffe eine entzunbungewibrige Diat halten und wende gelinde Abführmittel an. Meußerlich falte Umichlage. Siebwunden befte man, nachbem bie Bunde juvor von Saaren gereinigt ift. In Folge von Quetschungen bilben fich meiftens Beulen, Die von ausgetriebenem Blute entstehen. Diefelben zertheilen fich entweber auf Die Uns wendung des falten Baffere ober geben in Giterung über. 3ft bie Beule febr groß nnb fcmerzhaft, fo thut man gut, bas ausgetretene Blut burch einen Schnitt gu entleeren.

### B) Wunden bes Birnichabels.

Sind immer febr gefährlich. Der Geemann fuche fo balb ale möglich bie Sulfe eines tuchtigen Urgtes fich ju verschaffen. Die Knochenfplitter fuche man mit ber Bincette gu entfernen.

#### C) Wunden des Gehirns.

Alle Berlegungen bes Behirns wirfen in breifacher Beife; fie bruden entweder bas Gebirn, fie reigen es ober fie bruden und reigen es ju gleicher Beit. 3m erften Falle Schläfrig = feit, Schwindel, Dunfelheit vor ben Augen, Er= meiterung und Unbeweglichfeit ber Bupille, gang= lider Mangel an Empfindung und Bewegung, un= willfürliche Abgang bes Rothes und bes Urine. 3m gweiten Falle Budungen, Fieber, Irrreben, befchleu= nigter Bule bei völliger Befinnung bee Rranten. Im britten Kalle find bie Erscheinungen gemischt.

Dorausfage. Stete zweifelhaft. Behandlung. Man lege falte Umschläge über ben Ropf, verordne reigende Rluftiere, innerlich Ralomelpulver, febe Blutegel hinter bas Dhr, wenn fich eine Gehirnentzundung ausbilbet und fuche fobald ale möglich einen Bunbargt auf, bamit bie auf bas Gehirn brudenben Anochenfplitter entfernt werben.

### §. 143. Bunden bes Gefichts.

Sie erforbern ichleunige Unlegung ber blutigen Raht.

### §. 144. Wunden bes Salfes.

Bei tiefbringenden ftille man bie Blutungen - Rervenverlegungen verlaufen meiftens tobtlich; bei Langenwunden ber Luftrohre vereinige man bie Bundranber burch Seftpflafter= freifen und laffe ben Ropf rudwarts halten, bei Querwunden bagegen vorwärts.

## §. 145. Bunden ber Bruft.

Sind entweder oberflächlich ober burchbringend. Erftere find nicht gefährlich und werben nach ben allgemeinen Regeln behandelt; im zweiten Falle, wenn bie Lunge verlett ift, ift bas Athemholen mit Schmerzen verbunden, furz und fchnell, babei Un-fahigfeit, auf ber gefunden Seite gu liegen, Gefühl von Drud und Schwere in ber Bruft; ber Rrante buftet hellrothes Blut aus. Gind größere Befage in ber Lunge getroffen worben, und hort bie Blutung nicht auf, fo ift bie Borausfage hochft ungunftig.

Behandlung. Man fuche bie Blutung burch Ginftopfung von Charpiewiden zu ftillen und behandle bie Lungenentzundung

wie oben bereits angegeben ift.

## 8. 146. Bunden bes Unterleibes.

Die blos die Bauchbeden treffenben find ungefährlich. Richt jo bie burch bringenben, bie man baran erfennt, bag ein Stud Ret aus ber Bunde vorfallt - babei unterbrudter ichwacher Bule, falte Gliedmaßen, Erbrechen, blaffes Beficht. Bei fleinen Bunben genügt bie Bereinigung von Seftpflafterftreifen, bei großen bediene man fich ber Raht. Wenn bas vorgefallene Ret ichon brandig geworden ift, so schneide man es ab, sonst bringe man es mit einem beölten Lappen zurud. Tiefeindringende Bunden ber Leber führen einen schnellen Tod herbei, ebenso die ber Milz. Bei Wunden ber Harnblase legt man einen Katheter ein. Bei Wunden bes Magens dursen die Kranken gar nichts essen. Die ganze Behandlung sei entzündungswidrig.

# D) Die Lehre von den Berrenfungen.

## §. 147. Die Berrenfungen im Allgemeinen.

Unter einer Berrenfung verfteht man bas Ser:

austreten eines Anochens aus feinem Belente.

Arfachen. Mechanische Gewalten, als Stoß, Schlag ober Kall, welche so auf die Anochen einwirken, baß sie aus ihrer Gelenkverbindung herausgetrieben werben. Schlaffheit und Schwäche ber Musteln und Bander be-

gunftigen bie Entftehung.

Beichen. A) Geftorte Berrichtung bes Theiles: berfelbe fann entweber gar nicht ober nur unter großen Schmerzen gebraucht werben und ift un fabig, Die gewohnten Bemegungen auszuführen. B) Beranberte Beftalt bes Belenfe. Bergleicht man bas verrenfte Gelenf mit bem gefunden, fo findet man an ber normalen Stelle bes Belenftopfes eine Bertiefung und Abflachung, an ber Stelle, wohin er gewichen, eine Bervorragung. C) Beranderte Richtung. Der Theil ift gewöhnlich halb um feine Uchfe gebreht, wie beim verrenften Dberichenfel, ober gur Geite, ober nach ber entgegens gefesten Seite, wohin ber Ropf bes Knochens trat. D) Ber : anberte gange. Der Theil ericheint balb furger, balb langer als im gefunden Buftanbe, je nachbem ber Ropf unter ober uber ber Gelenthoble fteht. E) Schmerg in Folge ber Berrung, Quetichung und Berreifung ber Beichtheile und ber fich einftellenben Entgundung.

voraussage. Hängt ab 1) von ber Dauer ber Berrenfung. Je eher zur Einrichtung geschritten wird, bevor sich Entzundung und Geschwulft ausbildet, desto gunstiger die Boraussage. 2) Ursache ber Berrenfung. Die Boraussage ist gunstiger, wenn eine mäßige Gewalt die Ursache gewesen ist. 3) Bon dem Umstande, ob die Berrenfung eine einfache ist, ober die Beichtheile mit gequetscht oder verwundet sind, eine Zersplitterung der Knochen Statt sindet u. s. w.

Behandlung. Diefelbe besteht barin, 1) bag ber verrentte Anochen in feine gehörige Lage zurudgeführt werbe. Um bies zu bewirken, muffen die Dauskeln, die burch ihre Zusammenziehungen ber Einrichtung oft bie größten Sinderniffe entgegensegen, erichlafft werben. Dies wird bewirft burch eine paffende Lage, warme Bader, Abführ= mittel und einen Aberlag. Letterer wirft am fraftigften; man wendet ihn mit Erfolg an, wenn die Dusfeln in einer frampf= artigen Bufammengiehung fich befinden. Die Ginrichtung gefchieht nun burch bie Ausbehnung und Gegenausbehnung und burch bie Burudfuhrung bes Knochens in feine Gelenthöhle. Durch bie Ausbehnung, bie burch einen Bug an tem verrenften Theile unterhalb ber Ausrenfungs: ftelle bewirft wirb, entfernt man ben Ropf bes verrenften Rnochens von ben umgebenben Weichtheilen und macht ihn beweglich; burch bie Begenausbehnung wird ber oberhalb bes verrenften Theile befindliche Korpertheil in einer folden Lage erhalten, bag er bem burch bie Ausbehnung bes wirften Buge nicht folgen fann. Rachbem bie Musbehnung und Begenausbehnung in gehöriger Beife vorgenommen ift, geht man zur Einrichtung bes Ropfes über, indem man, nachbem berfelbe beweglich gemacht und ber Belenthoble genabert ift, mit ber Ausbehnung nachlaßt, Die Dusfeln in eine erichtaffende Lage bringt, ben Ropf auf bemfelben Weg, ben er gefommen ift, in Die Gelenthoble gurudführt. 2) Rach= bem nun ber Belentfopf in bie Belenthoble gurudge= bracht worden ift, fo muß bie Behandlung barauf gerichtet fein, ben Knochen in feiner gehörigen Lage zu erhalten. Dies erreicht man baburch, baß fowohl ber gange Rorper, als auch bas leibenbe Glieb in ber möglichften Rube erhalten und, wenn die Musteln fehr erichlafft find, ein paffender Berband burch Schienen und Binden angelegt wird. Da ber Seemann oft gezwungen ift, fich letterer zu bebienen, fo durfte es bier paffent fein, ju beschreiben, auf welche Beife bie Binben am beften aufgerollt werben. Je beffer eine Binbe ges widelt ift, befto beffer lagt fich ber Berband mit ibr



anlegen. Den auf= gewidelten Theil einer Binbe nennt man ben Ropf, ben noch nicht aufgewidel= ten Theil den Schwanz ber Binbe. Das Aufrollen geschieht nun auf folgende Weise. Man lege bas eine Enbe ber Binde so oft um fich zusammen, daß man eine fleine Rolle erbalt.

Dann nimmt man biefen Theil, ben Ropf, entweber in bie linfe ober rechte Sanb, fo bag ber Daumen an ihrem einen, ber Beige- und Mittelfinger an ihrem anberen Enbe liegen und lagt ben noch nicht gewidelten Theil ber Binbe, ben Schwang, zwischen bem rechten Daumen und Beigefinger, wenn ber Ropf ber Binbe in ber linten, zwifden bem linten Daumen und Beigefinger, wenn ber Ropf ber Binbe in ber rechten, wie bei unferer Abbilbung ber Kall ift, über bem Sandruden berabhangen. Dann breht man bie Rolle zwischen ben Spigen bes linten ober rechten Daumes und bes Beige= und Mittelfingere, wie gwifden zwei Ungeln, immer nach linfe ober rechte berum und flemmt ben Schwang ber Binde gwifden bem Beigefinger und Daumen feft an, bag er ftramm burchftreift und baburch fefter auf ber Rolle ju liegen fommt. Auf biefe Beife erhalt man eine feftgerollte Binbe.

3) Man forge fur Befeitigung ber burch bie Berrentung herbeigeführten Entzundung und fonftigen Bufälle. Ift bie Entzündung fehr heftig, fo mache man, ehe man gur Ginrichtung ichreitet, einen Aberlaß, wende falte Umichlage

an und fete Blutegel.

## §. 148. Die Berrentung bes Unterfiefers.



Beichen. Der Unterfiefer fann nur nach porn bin aus fei. nem Belenfe treten. entweber nach beiben Seiten zugleich, ober nur nach einer Geite bin. 1) Wenn beibe Gelentfortfase aus ihren Gelent-

verbindungen gewichen finb, fo fteht ber Dunb, wie an beigefügter Figur zu feben ift, 1 -23oll auf, fo baß bie Bahne bes Dber und Unter. fiefere nicht auf einanber paffen,

fonbern bie bee Unterfiefere vorfteben. Der Munb fann nicht gefchloffen werben, ber Speichel flieft aus bem Munbe, bie Sprache ift lallent, bas Rauen un. möglich, bas Schlingen erschwert. Ift die Berrenfung einseitig, so hat ber offen stehende Mund eine schiefe Rich tung, die Musteln find nicht so gespannt, die Sprache nicht so gehindert. In beiden Fällen bemerkt man an der Stelle des Gelenks eine Bertiefung.

Urfachen. Gin Schlag ober Fall auf ben Unterfiefer -

ftarfes Gahnen.

Behandtung. Man laffe ben Rranten auf einen niebrigen Stuhl fich fegen, ben Ropf von einem hinter bem Rran= fen ftebenden Gehülfen mit an ber Stirn gefreugten Sanben umfaffen und an feine Bruft bruden unb bringe nun bie mit Leinwand umwidelten Daumen in ben Mund, lege fie auf bie hinteren Badengahne bes Unterfiefere, bie übrigen Finger bagegen außerlich an bie Seite bes Unterfiefere in ber Rabe bes Rinns, brude jest mit bem Daumen ben Unterfiefer berab und giebe ibn etwas nach vorwarts, bebe bann mit ben übrigen vier Fingern ben Rinntheil in bie Bobe. Sat man auf Diefe Beife Die Belentfopfe frei gemacht und bie Dusfeln erschlafft, fo bedarf es nur eines geringen Drude nach binten, um bie Belentfopfe in ihre Gelenthöhlen wieder einspringen zu laffen. In Diefem Augenblide aber giebe man ichnell bie Daumen von ben Badengahnen weg und lege fle zwifden bie Bahne und Wangen, bamit fie bei ber mit großer Gewalt erfolgenben Ginrichtung nicht gequeticht werben. Bei ber einfeitigen Berren: fung beschränfe man bas Berfahren auf bie eine Seite. Um bas Belent in feiner Berbindung zu erhalten, genügt es, ein Tuch unter ben Unterfiefer ju fuhren und basfelbe oben auf bem Scheitel bes Ropfs gufammen gu fnoten.

# §. 149. Berrenfung bes Dberarmfnochens.

Bon allen Knochen ift er berjenige, welcher bie meiften Berrentungen erleibet. Es fann eine Berrenfung Statt finden nach

unten, nach vorne und nach binten.

Beiden. A) Berrenfung nach unten. Die Schulter ift abgeflacht und hat ihre natürliche Rundung verloren, die Schulterhöhe ragt bedeutend hervor, und hat unter sich von der Ausweichung des Oberknochens aus seinem Gelenke eine tiefe Grube. Dagegen fühlt man in der Achstelgrube eine harte, kugelige Erhabenheit, von dem ausgetretenen Geslenkfopfe herrührend. Der Kranke kann den Arm nicht beswegen; ganz geringe Bewegungen nur können nach vorn und hinten unter heftigen Schmerzen ausgeführt werden; dagegen ist das Ausheben des Arms nach dem Kopfe ganz uns möglich. Ferner erscheint der verrenkte Arm länger als der

ber gesunden Seite, ber Ellbogen fteht tiefer, ift vom Rorper abgewendet und fann bemfelben nicht genahert werben, ohne bem Kranken die heftigsten Schmerzen zu erregen. Außerdem ift ber Ropf und ganze Dberforper nach ber franten Seite geneigt, die Musteln am Unterarm hart und

geichwollen, die Finger gefühllos.

B) Berrenfung nach vorn. Auch hier ift die Abftaschung ber Schulter vorhanden. Die Bertiefung unter ber Schulterhöhe ift aber weit beträchtlicher, der Kopf bes Oberarmstnochens an der vorderen Flache der Bruft unter bem Schluffelbeine deutlich zu fühlen, und der Arm bann auch viel fürzer als der gesunde. Dabei steht der Arm nach hinten und außen, und die Bewegungen sind beinahe ganzlich unmöglich.

C) Berrentung nach hinten. Kömmt im Ganzen wenig vor. Auch hier die Schulter abgeflacht und eine Bertiefung unter ber Schulterhöhe. Doch befindet fich der Gelenkfopf hinten am Schulterblatte, ber Arm ift nach vorn und

innen gerichtet.

Urfachen. Gin Fall auf ben Ellbogen, auf bie flache Sant

mit ausgeftredtem Urme.

Doranssage. Gunftig, wenn die Berrentung für sich allein, ohne Bruch und Duetschung besteht und sofort zur Einrichtung geschritten wird. Wenn die Berrentung schon mehrere Monate bestanden hat, so ift die Einrichtung sehr schwer, oft ganz

unmöglich.

Behandlung. Es giebt verschiebene Methoden ben Arm einzurichten. Ehemals wurden eine Menge von Maschinen babei in Anwendung gezogen. Die meisten Methoden lassen sich daraufzurücksühren, daß man die Ausbehnung des verrenften Gliebes entweder in einem rechten Binkel mit der Längenachse des Körpers, oder in der Richtung der Achse bes Körpers nach oben verrichtet. Alle Maschinen sind entbebrlich.

A) Ausbehnung bes Gliebes rechtwinklig mit ber Langenachfe bes Körpers, ober bas Betit- Seiftersche Berfahren. Man laffe ben Kranken fich auf einen niedrigen Stuhl ohne Lehne feten. Ein ftarker Gehülfe stelle fich an bie gefunde Seite bes Kranken, lege beide hande auf bie franke Schulter und brude bas Schulterblatt stark nach abwarts. Man lege bann ein handtuch unter bem ausgerenkten Gelenk um die Bruft, bringe unter baffelbe ein Kiffen, bamit die Bruft nicht gebrudt werde und laffe bies von einem zweiten Gehülfen halten. Ein britter Gehülfe stelle sich zur Seite bes verrenkten Arms, faffe benfelben

mit beiben Sanben und zwar fo, bag bie eine Sand ben ju bem Dherarm in einem rechten Binfel gebos genen Borberarm bicht unter bem Ellbogengelente, Die anbere ben Dberarm bicht über bemfelben faßt. Derfelbe giebe nun ben Urm in ber Richtung ber Berrenfung allmalig ftarfer an und erhebe ibn fo, baß er eine magerechte Richtung befommt, ober mit ber gangenachfe bes Ror-



pers einen rechten Binfel bilbet. Der Capitain ober Steuermann ftelle fich an bie rechte Geite bes verrenften Gliebes. lege bie linte Sant unter ben Dberarm bicht an bas Belenf und bie rechte Sand auf bie obere Klache bes Dberarme. Cobald er fühlt, bag ber Ropf beweglich gemacht ift, fo richte er ihn baburch ein, bag er benfelben nach bem un= tern Ranbe ber Gelenthoble bin einen Bogen bes fdreiben läßt.

B) Musbehnung bes Gliebes nach oben, ober bas Berfahren von Motte. Man laffe ben Rranfen fich auf bie Erbe ober auf ein Riffen fegen, lege ein Sanbtuch auf bie lei-

benbe Schulter und übergebe bie beiben Enben einem an ber gefunden Geite ftebenben Behulfen; ein zweiter Behulfe giebe ein an Die Bruft gelegtes Sandtuch magerecht an. Gin britter Gehulfe faffe ben Urm am Sandgelenfe mit beiben Urmen, ober einer Gerviette, wie in voriger Figur gu feben ift, ziehe ihn etwas an, bis er leichter beweglich ift und fuhre ihn neben bem Ropfe vorbei nach oben, fo bag er mit ber Langenachse bes Rorpers parallel fteht. Ift ber Urm in biefe Stellung gefommen, wie es an ber folgenben Figur abgebilbet ift, fo fteige ber vierte Bebulfe auf einen baneben ftebenben Tifch und giebe ben Urm in biefer Richtung fraftig an, ale wolle er ben Rranten aufheben, wobei ber Gelentfopf unter einem eigenthumlichen Beraufche in bie Gelenthohle gleitet, mas ber neben bem Rranfen ftebenbe Cavitain ober Steuermann baburch unterftust. baß er bie beiben Daumen gegen ben Belenffopf fest und gegen bie Belenthöhle in bie Sobe ichiebt.

Rach vollenbeter Ginrichtung befestige man ben 21rm am Rorper vermittelft einer Birfelbinbe und laffe ihn 14 Tage lang ruben. Der gange Urm rube in einem über ber Schulter jugefnupften Tuche. Rach 14 Tagen erft erlaube man maßige Be-

wegungen.

## §. 150. Berrenfung bes Borberarms.

Beiden. A) Berrenfung nach hinten. Das Ellbo= gengelent hat eine unformige Geftalt; an ber bintern Klache bes unteren Theiles bes Dberarms bemerft man eine Bervorragung, bie burch ben oberhalb feiner Grube fich befindenden Fortfat ber Ellbogen = rohre bewirft wirb. Un ber vorberen Geite fann man beuts lich bie Rolle bes Dberarm fnochens fühlen. Der Borberarm ift entweber geftredt ober gebogen; Beweglichfeit ganglich aufgehoben.

Dorausfage. 3m Gangen gunftig.

Behandlung. Dan laffe ben Rranfen auf einen Stuhl fich fegen und burch einen Behülfen ben etwas vom Rorper entfernten Dberarm boch an ber Schulter umfaffen. Der Capitain ober Steuermann ftebe an ber inneren Seite bes franfen Borbergrme, umfaffe benfelben am Sanbgelente, bringe ibn, feine anbere Sand auf bas obere Dritttheil ber Beugefeite legenb und einen anhaltenben und alle malig ftarfer werbenden Drud auf bie beiben Borbers armfnochen ausubend, in einen rechten Winfel gum Dberarme. In biefer Beife wird ber Borberarm allmalig in einen immer fpigeren Binfel jum Oberarm gebracht und inbem man



bei merklichem Loderwerden ber Knochen ben Druck etwas mehr nach vorn wirfen läßt, anstatt nach unten, springen die Knochen unter hörbarem Geräusche in ihr Gelenk zurück. Nach der Einrichtung gebe man dem Arm eine ruhige Lage in halber Beugung und tilge durch Umschläge mit kaltem Baffer und Einreibungen mit der zertheilenden Salbe die etwaigen entzündlichen Erscheinungen. Wenn diese gehoben, lege man um den Vorderarm und Oberarm eine Binde in Zirkelwindungen an und lasse den Arm in einem Tuche tragen.

B) Die Berrenfungen nach vorn, nach innen und außen fommen im Ganzen fo felten vor, bag wir mit Recht fie bier übergeben zu burfen glauben.

## §. 151. Berrenfung ber Sandwurgel am Borberarm.

A) Berrenfung nach hinten ober auf bie Ruden = flache bes Borberarms. Diefe Berrenfung fommt am hausfiaften vor.



Beichen. Die hand kann nicht bewegt werben, ift nach abwärts gerichtet, die Finger befinden sich im Zustande der Beusgung. Auf dem Rücken der hand bilden die Handwurzelknochen, an der Beugeseite die Borsberarmknochen einen Borsprung. Die Finger fönnen nicht ausgestrecht werden.

B) Berrenfung nach vorn. Auch hier ist die Hand unsbeweglich. Die Finger sind aber nach rückwärts gesbogen und können nicht ausgestrecht werden. Die Mittelhandsnochen rasgen an der Beugeseite hervor; an der Rückenseite besindet sich eine Bertiefung und zu beiden Seiten derselben zwei Hervorragungen von den griffelsörmigen Fortsähen der Borderarmsnochen.

Urfachen. Gin Fall auf

bie Sand.

Doraussage. Im Gangen ungunftig. Beil wegen ber vielen Banber und Sehnen fehr leicht eine heftige Entzundung fich ausbilbet, bie ale Folge Gelenffteifigfeit zurudlagt.

Behandlung. Gin Gehulfe umfaffe ben Borberarm, ber in einem rechten Binfel jum Oberarm gehalten werbe und vollziehe bie Gegenausbehnung, ein anderer Gehulfe



a) Die Speiche. b) Ellbogenknochen.

vollziehe bie Ausbehnung an ber Sant, die Mittelhand umfaffent. Der Steuermann ober Rapitain übe mahrent ber Ausbebnung einen Drud auf bie verrentte Sandwurgel nach ber ber Berrenfung entgegengefesten Richtung aus. Man laffe nun ben 21rm in einem Tuche tragen und befeitige bie nachfolgende Entzundung burch Blutegel, falte Umichlage und Unwendung ber gertheilenden Galbe. Dann lege man eine fleine Binbe an und gonne ber Sand noch lange Beit Rube.

# §. 152. Berrenfung bes Dberichenfels.

Beichen. A) Berrenfung nach unten ober ab= marts. Der Schenfel ift im Suftgelente gebogen, nach innen gebreht, Unterfchenfel und guggebe nach außen, bas Glieb 1/2-1 Boll verlangert; ber Rolls hugel am Dberichentel fieht tiefer und ift nach hins ten gerichtet. Musftredung bes Dberfchentele un= möglich, Angiehung ichmerghaft, Abgiehung leicht.



B) Berrenfung nach außen und unten ober nach rudmarte unb abmarte. Das verrenfte Glieb balb verfürgt, balb ver= langert. Fuß und Rnie nach innen gebrebt, bie Runbung ber Sufte verichwunben. Dberichenfel Unterfdenfel und leicht gebogen. Der Rrante berührt nur mit ben Suggeben ben Erbboben. Dberichenfel fann weber gebeugt noch gebreht werben.

Figur gu B.

C) Berrenfung nach außen und oben, ober nach rudwärts und aufwärts. Der Schenfel ift hier 11/2-2 Boll verfürzt. Der Fuß ftart nach innen gefehrt, das Knie angezogen, über das des gesunden Gliedes hervorragend und aufihm liegend; die große Fußzehe des verrenften Gliedes berührt ben Rüden des anderen Fußes. Der Schenfel ift im hüft, und Aniegelent gebogen, Erhebung und Ausftredung gehindert, die Abwärtsbeugung des Schenfels ganz unmöglich und mit den furchtbarften Schenfels ganz unmöglich und mit den furchtbarften Schenfels verschwunden. Der Schenfelfopf befindet sich auf der äußeren Fläche bes Darmbeins, balb höher, balb tiefer.



Figur zu C.

innen und oben, nach porn und aufwärts. \*) Der Schenfelfopf liegt auf bem horizontalen Aft bes Darmbeins. Das perrenfte Blieb ift oft um einen Boll verfürgt, fieht ab, aus= geftredt und unbeweg=

D) Die Berrenfung nach

lid, Rnieund Rug nach außen gerichtet. Man fann ben Belentfobf in ber Leiftengegenbals eine barte Beidmulft füblen. Die Sinter= bade ift abgeflacht.

Die übrigen Arten ber Ber= renfungen bes Dberfchenfels find Unterarten ber bier ge= ichilberten und fommen auch nur febr felten por. Wenn ber Ravitain ober Steuermann fich bie Unterschiebe ber bier abgehandelten Urten einprägt, fo wird er jebe Berrenfung bes Dberichenfels au erfennen und zu bestimmen wiffen.

Urfachen. Kall bes Korpers, wobei bie Schenfel abwarts gebreht find, Musgleiten bes Fußes auf einer glatten Gbene, Gechleiftwerben bes Rorpers beim Sangenbleiben bes Fußes in einem Steigbügel.

Doraussage. Burudbringung ftete febr fchwierig, namentlich bei ber Berrenfung nach hinten, leicht bei ber Berrenfung nach unten und abwarte. Befteht eine Berrenfung langere Beit, ohne eingerenft zu werben, fo bilbet fich eine Bermachfung ber Belenf= theile, und es bilbet fich ein neues Gelent. Der Kranfe behalt naturlich feinen binfenben Gang.

Behandlung. A) Ginrichtung ber Berrenfung nach unten. Man fete ben Rranten auf einen Stubl, laffe ibn feinen gefunden guß gegen ben gußboben ftemmen, bas Beden burch zwei Sandtucher befestigen, von

<sup>\*)</sup> Figur gu D. umftebenb.





Figur zu D.

benen bas eine über bas Beden, basanbere überben Damm geführt wirb. Run giebe man mit einem über bem Rniean = gelegten Leinwanbaurt ben Schenfel erft gerabe nach vorwarts, bann nach auswärts. Der Ropf fpringt bann unter bor= barem Beraufche in Die

Bfanne.

B) Ginrichtung ber Berrenfung nach au= Ben und unten. lege ben Rranfen auf einen Tifch auf bie ge= funde Seite und ftelle bas Beden mit einem Burte, ber gwifden ben Beschlechtstheilen und bem Schenfel burchge= jogen ift und von einem Behülfen feftgehalten Dann laffe man wirb. burch einen anberen Bebulfen burch einen ober = halb bes Rnies befe= ftigten Gurtel nach ber Mitte bee gefunben Schenfelebinbasfrante

Glieb ausbehnen. Dann hebe ber Rapitain ober Steuermann ben obern Theil bes ausgerenften Gliebes vermittelft eines barum geichlagenen Tuches in bie Sobe, brude mit ber anbern Sand auf bas Beden und bringe auf biefe Beife ben Ropf

über ben Rand ber Pfanne in bie Belenfhoble.

C) Ginrichtung ber Berrentung nach außen unb oben. Man lege ben Rranfen auf einen Tifch, laffe burch einen Behülfen ben verrentten Schenfel am Rnie und an ben Rnodeln faffen und langfam gerabe nach vorwarts aufheben, bis,er mit ber Langenachse bes Korpers einen rechten Bintel bilbet. Jest breht fich ber Schenfel von felbft so um feine Achse, bag bie nach einwarts gerichteten Behen sich nach vorwarts und auswarts breben. Durch biefe Gelbftbrebung ichreitet ber Ropf bes Schenfels

über ben Pfannenrand, wo er von ben Musteln in bie Gelent-

höhle gezogen wird.

D) Ginrichtung ber Berrenfung nach innen und oben. Man lege ben Rranten auf bie gefunde Geite, befeftige bas Beden und ben Gurtel wie bei B und laffe bie Husbehnung nach hinten und abwärts verrichten, mahrend ber Rapitain ben Ropf bes ausgetretenen Schenfels burch ein um feinen oberen Theil gefchlagenes Tuch über ben Rand ber Bfanne hebt.

Rachbem bie Einrichtung vollzogen ift, vereinige man bie einander genäherten untern Gliedmaßen über bem Rnie mittelft eines Tuches und laffe ben Kranten ruhig auf bem Ruden liegen. Die etwa hinzutretenben Entzundungen beseitige man burch ben entzundungewidrigen Seilapparat. Den Gebrauch bes Gliebes

erlaube man bem Rranten erft nach 4 Wochen:

#### §. 153. Berrenfung bes Fuggelents.

Die am häufigsten vorfommenbe Urt ift bie Berrenfung

nad innen.

Beiden. Der innere Anochel ragt fart hervor, ale wenn er die Saut burchbohren wollte, ober er hat bie Saut burch bohrt. Unter bem Anochel bilbet bas ver= rentte Sprungbein eine Bervorragung, über welcher bie Saut angespannt ift. Der guß ift nach außen gerichtet, ber innere Rand nach abwarts, ber außere nach aufwärts, bie Suffohle nach außen, ber guß: ruden nach innen. Bewöhnlich ift ftarte Beschwulft und Ents gunbung porhanden.

Doransfage. Stete ungunftig. Um ungunftigften, wenn gugleich bie Beichtheile gerriffen, und bas Schienbein gerbrochen ift.

Behandlung. Dan laffe, um bie Dusteln zu erichlaffen, ben Unterichenfel gegen ben Dberichenfel beugen; ein Behulfe mache bie Begenaustehnung am Unterschenfel unter bem Anie, ein anderer lege bie linte Sand an bie Ferfe, Die rechte auf ben Fugruden und giehe in ber Richtung, Die ber Buß in Folge ber Berrenfung erhalten hat. Gobald ber Fuß nun beweglich geworden ift, wird er in die entgegengesette Richtung gebracht, und von bem baneben ftehenden Rapitain bie ausgewichenen Knochen in ihre gehörige Lage gurudgebracht. Nachbem man bie vorhandene Entzundung beseitigt bat, laffe man ben Fuß auf bie außere Seite legen und umgebe ihn mit einer Girfelbinbe.

# E) Die Lehre von den Anochenbrüchen.

#### §. 154. Die Knochenbruche im Allgemeinen.

Unter einem Knochenbruch versteht man bie plötliche Trennung eines Knochens in seinem Gewebe. Die Stellen bes Knochens, wo er zerbrochen ift, nennt man bie Bruch enben. Man unterscheibet einen vollkommenen Bruch, wenn ber Knochen burch seine ganze Diete gebrochen ist, und unsvollkommenen, wenn nur theilweise. Nach ber Richtung unterscheibet man einen Spaltbruch, einen Duerbruch, einen Schiesbruch, einen Längenbruch; einen einfachen Bruch nennt man einen solchen, bei bem bie Weichtheile unversehrt sind, sind letztere verwundet oder gequetscht, so nennt man ben Bruch einen compliciten.

Arsachen. Hohl gelegene, als Stüte bienende Knochen zerbrechen am leichteften, als die Speiche im Borderarm, das Schlüsselbein, die Rippen u. s. w. Im Alter sind die Knochen sproder, weil die erdigen Theile über die knorpeligen das Uebergewicht haben (siehe §. 6). Bei Gicht, Rheumatismus und Scharbock sind die Knochen auch leichtbrüchiger als im gesunben Justande. Die Knochen zerbrechen entweder durch einen Fall, ber direct auf den Knochen wirft, oder badurch, daß sich bie Erschütterung bis über das nächste Gelenk fort-

pflangt, burch ben fogenannten Begenfto B.

Beichen. Das Sauptfennzeichen eines Knochenbruche ift bie Beweglich feit feines Bewebes an ber zerbrochenen Stelle. 200 Diefe Statt findet, fann man mit Sicherheit auf bas Borbanbenfein eines Bruche ichließen. Um beutlichften tritt bie Beweglichfeit bei ben mit einem Rnochen verfebenen Bliebmaßen bervor. Das zweite Rennzeichen ift bas Rnarren, wenn man bie beiben Rnochenenben aneinander reibt; man bort bies Rnarren nicht blog, fonbern fühlt baffelbe auch, wenn man bie Finger auf ben Knochenbruch legt und nun Bewegungen mit bem gerbrochenen Bliebe vornimmt. Das gerbrochene Blieb ift entweber ge fr um mt, gebreht ober verfürgt. 3m legten Falle find bie gebrochenen Stellen bei einander vorbeigerudt und reiten auf einander. Endlich trifft man bei gebrochenen Knochen einen 3wischenraum und Bertiefungen an ber gebrochenen Stelle. Gin viertes Rennzeichen ift ber Schmerg gerate auf ber Stelle bes Bruche, beim Drud und ber Bewegung bervorgerufen. Letteres Beichen ift namentlich wichtig bei folden Knochen, welche bid mit Dusfeln belegt find. Gin funftes wichtiges Beichen ift bie geftorte Berrichtung bes gerbrochenen Anochens; bie gewohnten Bewegungen fonnen entweber gar nicht ober nur febr unvollfommen und unter heftigen Schmerzen ausgeführt werben.

Die Beilung eines gebrochenen Anochens erfolgt burch bie Callusbildung. Man verfteht barunter baffelbe, mas bei ber Saut die Narbe ift. Der Vorgang babei ift folgenber. Ginige Stunden nach dem Statt gehabten Bruche ergießt fich ein rothlich gelber Leim, ber fich mit bem ausgetretenen Blute vermischt; nach ein Baar Tagen entzünden fich die Bein = und Marthaut, bas Bellgewebe und die barüber liegenden Dusfeln, es bilbet fich eine leimige Fluffigfeit, welche bas Knochenmarf mit ben Weichtheilen und ben Bruchenden vereinigt und gleich fam eine Rapfel um ben Bruch bilbet. Die Biloung bes Callus erfolgt erft am 9. Tage; er ift anfangs gallert: artig, wird allmälig fnorplig und bann fnochern; bie Bilbung erfolgt von beiben Geiten ber Bruchenben, fie vereinigen fich und bilben um bie Bruchenden einen Ring. Diefer Ring vereinigt fich mit ber querft gebilbeten Rapfel. In bem Callus geht bie Rnochenbildung nun allmälig immer weiter vor fich, mabrend die Rapfel nach und nach burch Aufjaugung verschwindet.

Doransfage. Bruche ohne Sautverlegungen beilen am leichteften; je gefunder und junger bas Individuum ift, besto leichter erfolgt bie Beilung; Duerbruche find nicht fo gefährlich als ichiefe. Im Allgemeinen beilen leicht Bruche bes Schlüffelbeine, Dberarmfnochene, bee Borberarme und bee Unter-

ichenfels.

Behandlung. Befteht in ber Ginrichtung bes Bruche und ber Bufammenhaltung beffelben. Erftere wird baburch bewerfstelligt, bag man burch ein paar Gebulfen oberhalb und unterhalb ber Bruchftelle eine Gegenaus behnung und Ausbehnung vornehmen läßt, mahrend ber Rapitain ober Steuermann, wenn er merft, bag die Ausdehnung weit genug fortgeschritten ift, Die getrennten Anochenftude mit ber Sand vers einigt. Die Busammenhaltung ber Anochenenden geschieht bes-· halb, bag feine Berichiebung jur Seite Statt finden fann und wird vermittelft holgerner, pappener ober blechener Schienen bewerfftelligt. Die Schienen muffen fo lang fein, baß fie bas gange Blied bededen. Diefelben burfen jeboch nicht gu feft angelegt werben.

# § 155. Bruch ber Rippen.

Beiden. Die Bruchenden ragen entweder nach einwarts, wenn ein Stoß ober Schlag grade bie Rippen trifft, ober nach auswärts, wenn ber Schlag bas Bruftbein ge= troffen bat: Legt man bie Finger auf Die Bruchftelle, fo nimmt ber auf biefe Stelle befchrantte Schmerz gu, und man fühlt ein beutliches Anarren.

voraussage. Wenn feine Berletung bes Rippenfells ober ber Lungen babei Statt findet, so ift die Boraussage gunftig, indem schon in ber britten Woche die Seilung vollendet gu

fein pflegt.

Behandlung. Die Einrichtung ist selten nothwendig. Man bewerfstelligt bieselbe mahrend einer tiefen Einath mung durch Druck, legt ein in kaltes Wasser getauchtes Leinwands polfter über die Bruchstelle, barüber ein 4—6 3oll langes Brett von einer Cigarrentiste und befestigt dasselbe mit einem um ben Bruftforb gelegten Handtucke. Den Kranken lasse man bie größte Ruhe beobachten. Bilbet sich eine Lungenentzundung aus, oder tritt Bluthusten ein, so behandle man bieselbe wie oben angegeben worden ist.

#### §. 156. Bruch bes Schluffelbeins.

Beichen. Bewegt man bie Schultern, fo fühlt man an ber Bruchftelle Knarren. Die Schulter ift gefentt, ber Krante fann ben Arm nicht aufheben. Buweilen find bie Knochenftude übereinander gefchoben. Heftiger Schmerz an ber Bruchftelle, wenn man Be- wegungen mit bem Arme machen läßt.

Urfachen. Fall auf bie Sand, ben Ellbogen ober bie

Schulter. - Rommt febr haufig vor.

Behandlung. Man sete bas Knie zwischen beibe Schulterblatter und ziehe bie Schultern nach hinten; hierburch werden die Knochenstüde in ihre normale Lage gebracht. Unter den Arm der leidenden Schulter lege man ein dies Polster, bann lasse man den Arm dicht an die Brust legen, so daß der Ellbogen nach hinten, und die Hand unter dem Kinn steht und befestige ihn mittelst einer Binde an der Brust. Auf die Bruchstelle lege man ein mit faltem Wasser beseuchtetes dunnes Leinwandpolster. Besser noch, als durch diesen Berband, werden die Bruchstücke dadurch in ihrer Lage erhalten, daßman beide Arme mittelst eines Taschentuchs so weit als möglich auf dem Rücken zusammenschnute.

# §. 157. Bruch bes Dberarmfnochens.

Rommt fehr haufig vor und zwar am obereren Theile, bem Salfe, in ber Mitte und am untern Theile. Um bau-figften ift ber Bruch in ber Mitte.

Beichen. Schmerzhaftigfeit und Beweglichteit bes Knochene an ber Bruchftelle, Unmöglichfeit ben

Urm gu beben - Anarren.

Schulter, bie Musbehnung am Ellbogengelente, bringe

bann bie Rnochenftude in ihre gehörige Lage, lege ein befeuchtetes Bolfter über bie Bruchftude und vom Ells bogengelent bis gur Schulterhohe eine Girfelbinde. Ueber Diefe lege man an ber inwendigen Seite bes Urme eine mit einem Rleienfadchen ober Batte ausgelegte Schiene (man mache von weichem Leinen ein, die Große ber Schiene habendes, Gadden und fullt bies gleichmäßig mit Rleie aus), an ber auswenbigen Seite bes Urms lege man eben eine folche Schiene mit einem Rleienfadden an und befestige biefelben mittelft einer Girfelbinbe ober mit breiten Banbern. Erftere ift aber vorzugiehen, weil weniger leicht bann eine Berichiebung eintritt. Man laffe ben Urm in einem über ber Schulter zugefnüpften Tuche tragen und alle Bewegungen aufe Corgfältigfte bamit vermeiben.

#### §. 158. Bruch bes Borberarms.

Bon ben beiben Knochen (fiehe S. 12 und bie Figur auf Seite 10) fann entweder ber eine ober beibe zugleich gebrochen werben.

Beiden. Wenn beibe Rnochen gebrochen find, fo lagt ber Urm fich ba bewegen, wo er vorher unbeweglich mar, bie Rnochenenden bringen durch bie Saut fühlbare Ungleichheiten hervor. Läßt man burch einen Gehülfen ben Dberarm halten und macht Bewegungen mit ber Sand, fo bort und fühlt man ein beutliches Rnarren. Berfucht man ben Urm ju bewegen, fo werben bem Batien= ten bie beftigften Schmerzen baburch erregt. Der Rranke fann ben Urm weber nach auswärts noch nach inwarts breben. Der Urm befindet fich in einer halbgebogenen Lage. Schwer ift ber Bruch zu entbeden, wenn nur ein Knochen gebrochen ift. Seftiger Schmerz an einer bestimmten Stelle, Rnarren, wenn man ben Dberarm fefthalten und Bewegungen mit ber Sant machen lagt, Unmöglichkeit beim Bruche ber Speiche, ben Borberarm nach außen zu breben, werben boch auch bier ben Bruch erfennen laffen.

Behandlung. Wenn beibe Rnochen gerbrochen find, bewirfe ein Gehülfe bie Ausbehnung baburch, bag er mit ber einen Sand Die vier letten Finger mit Ausschluß bes Daumens ergreift, mabrend ein zweiter Bebulfe mit beiden Sanben und gefalteten Fingern ben Dberarm ergreift und Die Begenausbehnung macht. Während ber Ginrichtung muß ber Borberarm gum Dberarm in einen rechten Bintel gebracht werden, und ber Borderarm halb nach auswärts, halb nach inwärts gerichtet, Die gange Flache ber Sant baber gegen bie Bruft gerichtet fein. Rachbem bie Ausbehnung bis jum nothigen Grabe gemacht ift, mache ber Capitan bie Ginrichtung, inbem er bie Dusfeln mit ben Fingern gwifden beibe Rnochen preft, um bie Rnochen von einander ju ente fernen. Dann lege man fowohl an ber innern, ale auch an ber außern Seite ein vom Ellbogengelent bie jum Sandgelent gebenbes Leinmanbpolfter und befeftige basfelbe mittelft einer Girfelbinbe. Ueber bieje lege man an ber außeren wie an ber inneren Geite eine Schiene und befeftige Diefelbe gleichs falls burch eine Girfelbinbe. Dan laffe bann ben Urm in einem Tuche tragen, fo bag bie flache Sant ftete ber Bruft jugefehrt ift. Bei allen Berbanben mache man es fich jum Grundfas, Die Binben, bevor man fie anlegt, mit faltem Waffer ju befeuchten, weil fie bann fefter anschließen und ben erften Berband fo lange liegen zu laffen, bis er fich zu lodern anfängt. 3ft mur ein Knochen gebrochen, fo fann feine Berichiebung ber Knochenftude Statt finden. Dan bebarf baber gur Ginrichtung feiner ftarfen Musbehnung.

#### 8. 159. Bruch bes Dberfchentelfnochens.

Beichen. Oft ift ein Bruch bes Oberschenkelknochens schwer zu entbeden, wegen ber eingetretenen starten Geschwulft. — Anshaltspunfte muffen geben ber Schmerz an einer bestimmten Stelle, bas Unvermögen bas Glieb zu beswegen, eine Ungestaltheit besselben, eine zuweilen

Statt finbenbe Berfurgung.

Behandlung. Man lege ben Rranten auf eine Datrage und bringe, um bie Musteln ju erichlaffen, ben Dberichentel in feinem oberen und unteren Belente in eine maßige Beugung, laffe von einem Behülfen gum 3mede ber Begenausbehnung bas Beden mit beiben Sanben feft ftellen, von einem anderen am Aniegelente bie Ausbehnung machen. Man lagt in ber angegebenen Richtung bie Musbehnung lang fam anfangen und allmalig verftarfen. Babrent berfelben wird bas untere Knochenenbe von bem oberen, auf bas es fich gewohnlich aufgeschoben, entfernt. Dieje Entfernung leite ber an ber außeren Seite bes Gliebes ftebenbe Capitan porfichtig. bamit bie Rnochenenben nicht mit Gewalt und mit einer heftigen Erichutterung an einander treten, ober gar nach ber anberen Geite bin fich verschieben. Man legenun um tie Bruchftelle einen gefpaltenen Leinwandftreifen und lege vom Rnie an feft und gleichmäßig eine Girfelbinbe an. Ueber biefe lege man gu beiben Geiten bes Gliebe mit Rleien. fadden gepolfterte Schienen und fuge benfelben noch eine ichmale oben auf bem Gliebe bingu. Dan befeftigt biefelbe vermittelft einer Girfelbinde; bie unterliegenbe Matrage muß gleich maßig und feft geftopft fein. Um bem Gliebe noch eine größere Reftigfeit ju geben, lege man an jebe Geite bes Dberichentels amei aufgerollte Tucher, auf ber Matrage endlich liege ein mit Saderling ober Bferbehaaren gefülltes, gerabe bie Lange bes Dberidenfele habenbee, Riffen, bas man mit zwei Banbern unten unb oben an bem Schenfel befeftigt. Un ber Dede ber Coje bringe man ein Zau ober Sanbtuch an, bamit fich ber Rrante, wenn er feine Rothburft verrichten will, etwas erheben fann. Bur Beilung bee Bruche fint 2-6 Monate erforberlich.

#### 5. 160. Bruch bes Unterfchenfels.

Entweber ber eine, ober beibe Rnochen fonnen jugleich gerbrechen. (Giebe g. 12.) 3ft letteres gefcheben, fo fann bie Brudftelle an einer Wegent, ober an zwei verichiebenen Statt finben.

Beiden. Wenn nur ein Knochen gebrochen ift, fo fonnen bie Rranfen zuweilen noch einige Schritte weiter geben. Sint beibe gebrochen, fo ift bies unmöglich. Das Bein fann bann an ber Brudiftelle bewegt werben, man fuhlt Angren und findet eine bedeutenbe Formveranberung. Ginen Bruch bes Schienbeine muß man an ber vorbern und innern Blache bes Unterfchenfels auffuchen, inbem man bie eine Sand an ben hinteren Theil bee Bliebes anlegt und bann mit ber anberen ben unteren Theil bes Unterschenfele nach binten biegt. 3m Balle eines Bruches hebt bann bas untere Bruchenbe bie Saut in bie Sohe. Ginen Bruch bes Babenbeins bagegen muß man nach außen untersuchen und babei ben Jug abmechfelnt nach innen und außen breben laffen; ift ein Bruch vorhanden, fo hort man bann ein fnarrenbes Beraufch.

Behandlung. Auch bier fommt Alles barauf an, fur ein paffenbes Lager gu forgen. Man lege baher ben Rranten auf eine weichgestopfte Matrage, laffe bie Begenausbehnung aber bem Rnie, bie Ausbehnung am Tuße vollfuhren, lege nach außen und innen vom Anie bis jum Buggelente gebenbe, mit Rleienfadchen gefütterte Schienen und bringe unter ben gangen Unterichentel ein jo gestopftes Riffen an, bag berfelbe hober liegt

ale ber Dberichenfel.

# I') Die Lebre von den Gingeweidebrüchen.

# 8. 161. Bon ben Gingeweibebruchen im Allgemeinen.

Unter einem Eingeweibebruch verfteht man bas Servortreten eines Gingeweibes burch irgenb eine Deffnung am Unterleibe, mobei es jeboch von bem Bauchfell und ber außeren Saut bededt bleibt. Dan theilt bie Bruche ein nach ber Stelle, wo fie vorlommen. Die am baufigften vorfommenben Bruche fint bie Leiften bruche, Schenkelbrüche und Nabelbrüche. Alle Eingeweibe ber Bauchhöhle können in einem Bruche enthalten sein. Am haufigsten sindet man in ihnen die Gedärme ober bas Net ober beibe zugleich. Man spricht baher von Darmbrüchen, Rethebrüchen. Die Brüche sind entweder angeborene ober erwordene, beweglich, sie können dann durch einen leichten Druck in den Unterleib zurückgebracht werden, oder undeweglich. Im letten Falle sind sie entweder verwach sen oder eingeklemmt. Ein jeder Bruch besteht auß dem Bruch face, der immer von dem Bauchselle (siehe §. 16, Seite 13) gebiltet wird, von der Haut und anderen Gebilden bedeckt ist und auß dem vorgefallenen Eingeweide. Die Dessnung, auß der die Eingeweide außtreten, nennt man die Bruchpforte, den in ihr liegenden Theil den Hals des Bruchsaches, den nach außen liegenden Theil den Grund oder Körper desselben.

Ursachen. Männer leiben häufiger an Brüchen als Weiber — Schlaffheit ber Gewebe bes Unterleibs macht geneigt zu Brüchen. Gelegenheitsursachen find ein Schlag auf ben Unterleib, Heben schwerer Lasten, heftiges Lachen, Huften, Erbrechen, Drängen zum Stuhlgange u. f. w. Nabelbrüche kommen am häufigsten bei Kindern vor. Sie sind

ungefährlich.

#### §. 162. Die Leiftenbrüche.

Der Leiftenbruch fommt von allen Bruchen am baufigften por. Es bildet fich in ber Leiftengegend oberhalb bes Schambogens eine Beschwulft, welche bem Rranten Schmergen verurfacht, burch Suften größer wird und fich anfpannt. Starte Bewegungen und Unftrengungen rufen Leibich mergen und Uebelfeit bervor. Legt bagegen ber Rrante fich ins Bett, fo geht bie Beichwulft von felbft gurud. Benn biefe Befchwulft fich felbft überlaffen bleibt, fo fentt fie fich bei ben Mannern in ben Sobenfad binab; man nennt biefen Bruch einen Sobenfadbruch. Bei Beibern bagegen fenft er fich ine Bellgewebe ber einen ober ber anberen Schamlippe. Die Bruchpforte bes Leiftenbruche ift ber Leiftenfanal, eine Deffnung, burch bie ber Camenfrang (§. 21) vom Soben in bie Bauch hoble fteigt und bie burch ein Boneinanberweichen ber Safernbunbel ber Bauchmusteln gebilbet wirb. Da biefer Leiftenkanal auf ber rechten Seite größer und weiter fein foll, ale auf ber linfen, fo fommen bie Leiftenbruche bei weitem baufiger auf ber rechten Geite vor.

Benn bie Gebarme in bem Bruchfade liegen, gewöhnlich liegt ber Leer- und Rrumm barm, feltener ber Grimmbarm por, fo ift bie Gefchwulft gleichformig, elaftifch:



Figur zu C.

D) Die Berrenfung nach innen und oben, nach vorn und aufwärts. \*)

Der Schenfelfopf liegt auf bem borigontalen Aft bes Darmbeine. Das perrenfte Blieb ift oft um einen Boll verfürgt, fteht ab, aus: geftredt und unbeweg= lich, Rnieund guß nach außen gerichtet. Dan fann ben Belentfopf in ber Leiftengegenbals eine barte Befchwulft füblen. Die Sinter= bade ift abgeflacht.

Die übrigen Arten ber Berrenfungen bes Dberfchenfels find Unterarten ber bier geichilberten und fommen auch nur febr felten por. Wenn ber Ravitain ober Steuermann fich bie Unterschiebe ber bier abgehandelten Urten einprägt, fo wird er jebe Berrenfung bes Dberichenfels gu erfennen und zu bestimmen wiffen.

Urfachen. Fall bes Rorpers, wobei bie Schenfel abwarts gebreht find, Musgleiten bes Fuges auf einer glatten Gbene, Bechleiftwerben bes Rorpers beim Sangenbleiben bes Fußes in

einem Steigbügel.

Doraussage. Burudbringung ftete febr fchwierig, namentlich bei ber Berrenfung nach hinten, leicht bei ber Berrenfung nach unten und abwarts. Beftebt eine Verrenfung langere Beit, ohne eingerenft zu werben, fo bilbet fich eine Bermachfung ber Belenttheile, und es bilbet fich ein neues Gelent. Der Rrante behalt naturlich feinen binfenben Bang.

Behandlung. A) Ginrichtung ber Berrenfung nach unten. Man febe ben Rranten auf einen Stuhl, laffe ibn feinen gefunden guß gegen ben gußboben ftemmen, bas Beden burch zwei Sandtucher befestigen, von

<sup>\*)</sup> Figur zu D. umftebenb.

8. 163. Schenkelbruch.

Beichen. Bei bem Schenfelbruch treten bie Gingeweibe unter bem febnigen Bogen ber Bauchmusteln, bem fogenannten Leiftenbanbe, hervor. Der Schenfelbruch liegt baber weit niebriger ale ber vorige, ba er in ber Beugung bee Schenfels, unter bem Schambogen, ba, wo bie Schenfels pulsaber heraustritt, liegt. Derfelbe liegt gewöhnlich an ber außeren, seltener an ber inneren Seite beffelben. Die Eingeweibe, bie vorfallen tonnen, find bie namlichen, wie beim Leiftenbruche. Gin Schenfelbruch tonnte auch mit einem Bubo verwechselt werben. Erfterer erscheint aber ploglich und auf ein Dal, ber Bubo schwillt allmalig an, nimmt allmalig zu. Der Bubo vergrößert fich nicht, wenn ber Rranfe huftet und ben Uthem anhalt, bies thut ber Schenfelbruch. Die Dagen = und Darmbeschwerben fehlen beim Bubo, enblich ift berfelbe fo beweglich, bag man ihn unter ber Saut hin = und herschieben fann. Der Schenfelbruch tommt hauptfachs lich bei Beibern vor.

Behandlung. Man laffe ben Rranten biefelbe Lage nehmen wie beim vorigen und bie Burudbringung versuchen. Man macht Diefelbe gang wie beim Leiftenbruche, bloß mit bem Unterschiebe, baß man bie vorgefallenen Theile nicht von innen nach außen, wie beim Leiftenbruche, fonbern von außen nach innen nach

bem Rabel bin jurudichiebt.

§. 164. Nabelbruch.

Erscheint fehr leicht bei Rinbern burch ben Rabel. Bei Erwachsenen ift er felten. Beftiges anhaltenbes Schreien und Suften giebt bei Rinbern gewöhnlich bie Beranlaffung gum Entfteben befielben. Dan bringe ihn gurud, lege ein Seft = pflafterftud und eine Binbe barüber. Dies reicht meiftens gur heilung aus.

> §. 165. Die Unlegung bes Bruchbanbes. Die Bruchbanber bienen bagu, gurudgebrachte Leis



ften und Schenfel brüche in ber Bauchhöhle A 11 = rudzuhalten. Das leberne Bolfter, welches burch feinen Drud auf ben Bauchring ben Gingeweiben ben 2Beg verfperrt, nennt man Die Belotte D. Die elaftifche Reber ichliefit

fich an die Pelotte an. Die Anlegung des Bruchbandes geschieht auf folgende Weise. Nachdem man den Bruch zurückgebracht hat, lege man die Pelotte genau dahin, wo die Bruchpforte sich befindet, führe dann die Feder über die leidende Seite, ungefähr 2 3011 unterhalb der Hüfte, in der Mitte zwisschen dem Stachel des Darmbeins und dem großen Rollhügel des Oberschenkels, um den ganzen Leib und knüpfe den Niemen so sest um den Knopf der Pelotte, daß dieselbe die Bruchpforte gehörig verschließt und nichts unter derselben sich vordrängen kann. Während der Nacht kann man das Bruchsband abnehmen.

#### §. 166. Der eingeflemmte Bruch.

Ein Bruch, ber fich nicht bewegen, nicht gurudbrin = gen läßt, ift entweder angewachfen ober eingeflemmt. Im erften Falle ift feine Gefahr fur ben Rranten vorhanden. Man

laffe ben Rranten blos ein Guspenforium tragen.

Ift Die Unbeweglichfeit bes Bruchs aber burch Ginflemmung verurfacht, fo find folgende Erscheinungen zugegen. Die Rranfen find fehr unruhig, aufgeregt und von großem Ungft. gefühle befallen, flagen über heftige Schmergen in ber fruher beweglichen, jest nicht mehr gurudgeben ben Brudgeschwulft, Drud auf Dieselbe vermehrt bie Schmergen - baneben heftiges Erbrechen, anfanglich von ben genoffenen Speifen, fpater vom Kothe, hartnädige Stuhlverftopfung. Man unterscheidet a) bie entzundliche Einklemmung. Sie fommt am häufigsten vor. - Seftiges Fieber mit entzundlichem Charafter, fleinem, hartem Bule, großem Durft und Sige, hartnädigem Erbrechen und Stuhlverftopfung. b) Die tothige Einflemmung. Sier ift bie Spannung und ber Schmerz nicht fo Erbrechen felten. Fieber erft, wenn Entzundung beftig. hingutritt. c) Die frampfhafte Ginflemmung. Sier find bie Schmerzen zu Paufen fehr heftig, boren aber auch zu Baufen gang auf, ber Bule ift flein, unterbrudt und gufammen= gezogen. Die Urfache ber Ginflemmung liegt entweber in ber Bruchpforte oter bem Bruchfade.

Dehandlung. Man bemuhe fich, fobalb als möglich ben Bruch zuruckzubringen nach bem bereits angesgebenen Berfahren. Un die Empfindlichkeit der Kranken bei der Zuruckbringung darf man sich nicht kehren. Da bei diesem Berfahren Alles darauf ankommt, daß die Bauchhöhle fo weit als möglich erweitert, und die Bauchmuskeln erschlafft sind, so muß man den Kranken in eine folche Lage bringen, in welcher der Bruch der erhaben fte Theil des Körpers ift.

Babrend ber Burudbringung muß fich baber ber Rrante buten, ben Athem an fich zu halten ober gu ichreien, weil baburd bie Bauchmusteln gufammengezogen, bas 3merds fell beruntergebrudt, und bie Bauchhöhle verengert wird. Der Rrante liege baber auf bem Ruden, halte Ropf und Bruft ein wenig vorgebengt, halte ben Schenfel aufgehoben und gebogen. Wenn auf bieje Beije bie Burudbringung noch nicht gelingt, fo laffe man einen jur Seite ber Coje fnieenben Dann bie Ruge bes Rranfen über feine Schulter ichlagen, fo bag biefelben an feinem Ruden berabbangen; berfelbe hebe fich bann langfam in bie Sobe, fo bag ber Rorper bes Rranfen an ihm herabhangt. In Diefer Lage versude bann ber Rapis tain bie Burudbringung. Sollte bei biefer Behandlung bie Burudbringung bes Bruche noch nicht erfolgen, und bie Beichen einer entzundlichen Einflemmung fich einftellen, fo mache man einen ftarfen Aberlag, fete Blutegel, wenn man fie bat, fonft Schropf. fopfe in ber Umgegend ber Geschwulft, gebe bem Rranfen ein Tabadofluftier (ein halbes Quenichen Tabad auf 12 Efloffel Baffer), gebe innerlich Caftorol, reibe alle Stunden von ber gertheilenben Gatbe ein und lege marmen Berband baruber. Wenn man es veranstalten fann, fo laffe man ihn überbies ein warmes Bab nehmen und versuche bann nach 6-12 Stunden von neuem die Burudbringung. Ift die Gintlemmung tothiger Ratur, fo gebe man Abfuhrmittel. Bei ber im Bangen nur felten porfommenben frampfhaften Ginfchnurung reiche man halbftunblich eine Taffe Balbrianthee und gebe ftunblich ein Opiumpulver.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

to make oil and the first to the latter to the first to t

and order

Discount of the said of the said

of many a fee of the first of t

# V. Die Geburtshülfe und die Lehre von den Frauen- und Kinderkrankheiten.

#### §. 167. Das Beden.

Das Beden spielt die wichtigste Rolle in der Geburtshulfe. Es wird baffelbe gebildet durch die beiden ungenannten Knochen, welche aus einem Darm-, Scham- und Sigftud bestehen, aus dem Kreuz- und Steißbeine. Großes Beden
nennt man den Raum zwischen ben beiden Darmstuden,
bem Borberge und der Schamfuge; es wird ausgefüllt



Aeußere Geschlechtstheile. 1) Der Schamberg, 2) bie großen Schamlippen, 3) bie kleinen Schamlippen, 4) ber Kitzler, 5) Harnröhrenmundung, 6) ber Scheibeneingang, 7) bas Jungsernhäutchen, 8) bas Schambanden, 9) ber Damm, 10) ber After.

burch bie Eingeweibe, bie Sarnblafe und bie in ber Schman. gerichaft fich vergrößernbe Bebarmutter. Den unter bem großen Beden liegenben Raum nennt man bas fleine Beden. Diefes fommt bei bem Mechanismus ber Beburt bauptfachlich in Man hat es in mehrere Abtheilungen eingetheilt. Betracht. Man unterscheibet ben Bedeneingang, Die Bedenweite, Die Bedenenge und ben Bedenausgang und bei jebem verschiebene Durch= meffer. Beraben Durchmeffer nennt man bie Entfernung von bem Borberge bes Rreugbeins bis jum oberen Ranbe ber Schambeinvereinigung. Derfelbe muß im normalen Buftanbe 4 3 oll betragen. Fehlerfrei ift ein foldes Beden, welches einer . reifen Frucht bei gehöriger Geburtethatigfeit obne Sinderniß ben Durchgang erlaubt. Dagu ift erforberlich, baß bie Durchmeffer alle bie normale Broge baben. Das Beden ift verschiedenen Migbilbungen burch Fehler ber erften Bilbung und burch Rrantheiten unterworfen.



a) Lenbenwirbel, b) Schenkelbein, 1) Krenzbein, 2) Steißbein, 3) Darmftild, 4) Schamstild, 5) Siesstild bes rechten Seitebeins, 6) 7) 8) dieselben Stilde bes linken Seitebeins, 9) das eisörmige Loch, 10) 11) die Pfanne sur das Hiltgelent, 12) ber Borberg, 13) die Schamberge, 14) 15) ber Kamm bes Darmstilds, 16) 17) die ungenannte Linke, 18) 19) dieselbknorren.

# §. 168. Die Untersuchung von Schwangeren und Gebarenben.

Diefelbe gerfällt in eine außere und innere und geschieht entweber im Stehen, Giben ober Liegen ber zu untersuchenben Bers fon. Bei ber außeren Untersuchung fuhre man bie flache ausgebreitete Sand unter die Befleibung, gehe an ber inneren Geite bes Schenfels zu bem Leibe hinauf und erforsche bier burch Be= taften die Form, den Umfang ber Bauchbeden, die burchzufuh= lenben Rindestheile, ben Umfang ber Bebarmutter. Die innere Untersuchung geschieht bei Schwangeren am zwedmäßigften mit einem Finger. Man beole ben Beigefinger, verftede ibn binter bem Daumen und Mittelfinger, fuhre ibn bis ju ben außeren Beschlechtotheilen, öffne mit bem Daumen und Mittelfinger bie Scheibe und gehe vorfichtig mit bem Beigefinger lein, erhebe ihn und erforsche bie Beschaffenheit bes gewöhnlich etwas nach binten und links fiebenben Muttermunbes ber Gebarmutter (fiehe §. 21) und fuche bie etwa vorliegenden Kindestheile aufzufinden. Den Daumen laffe man mahrend ber Untersuchung auf bem Schambogen liegen.

#### §. 169. Bon ben Rennzeichen ber Schwangerschaft.

Schwangere haben eine erhöhte Empfindlichfeit, Abneigung und Etel vor gewissen Speisen, Gelüste
eigenthümlicher Art, veränderliche Laune, Reigung
zu Krämpfen, Berstopfung und Erbrechen. Die Regeln
pslegen in der Regel aufzuhören. In Bezug auf Beränderungen der Gebärmutter gilt, daß der Mutterhals mit zunehmender Schwangerschaft immer fürzer wird, der Muttergrund immer höher steigt; die Brüste schwellen immer mehr an
und werden von einem dunflen Hose umgeben. In der zweiten
Hälfte der Schwangerschaft fann man Kindesbewegungen
verspüren und die Kindestheile durch die Bauchbecken
burchsühlen; der Nabel fängt an zu verstreichen.

Ge ift hier nicht ber Ort, genau bie Beranberungen gut fchilbern, bie bie Bebarmutter in jebem einzelnen Monate erleibet.

# §. 170. Bon ber Berechnung ber Dauer ber Schwangerschaft.

Beil es schwierig ift, ben Tag ber Empfängniß genau zu erfahren, so sind alle hiernach angestellten Zeitrechnungen tauschend. Bon dem Tage der Empfängniß bis zur Geburt rechnet man 280 Tage. Geht man bei der Berechnung von dem ersten Ausbleiben der Regeln aus, so fällt die Geburt in die Zeit des 10. Ausbleibens der monatlichen Reinigung. Bon der ersten Kindesbewegung bis zum Ende der Geburt rechnet man 20 Wochen.

#### §. 171. Bon ber menschlichen Frucht.

Die Bilbung berfelben im Mutterleibe burchläuft vier giemlich fcharf abgetrennte Berioden. Die erfte Beriode geht von ber Empfängniß bis jur Bildung bes Mutterfuchens ungefahr bis zu Enbe bes 3. Monats. Die im erften Monate bie Große eines Suhnereis habende Frucht machft im ameiten bis gur Große eines Ganfeeis und ift im britten Monate gewöhnlich 3 Boll lang. In ber zweiten Beriode bilbet fich ber Mutterfuchen, ber an bie Gebarmutter angeheftet ift und mahrscheinlich zur Ernahrung ber menschlichen Frucht bient. Gleichzeitig entwideln fich Die Beichlechtstheile bes Kindes. Um Ende bes 5. Monats ift die Krucht 9-11 Boll lang, und Rindesbewegungen werben querft verfpurt. Die britte Beriode geht von Unfang ber Rinbesbewegung bis gur Lebensfähigfeit, Die im achten Monate eintritt. Das Rind wiegt jest 3-4 Bfund und ift ungefähr 16 Boll lang. In ber vierten Beriobe bis zur Beburt geht bas Rind feiner vollfommenen Reife entgegen.

#### §. 172. Bie follen Schwangere leben?

Man forge fur reine Luft und Reinlichfeit bes Rorpers burch Bafchen und öftere Erneuerung ber Bafche, enthalte fich aller erhitenben Getrante, ale ftarfen Biere und Beine, mache fich täglich Bewegung in freier Luft, effe nahrhafte und leicht verbauliche Speifen, forge für täglichen Stuhlgang und meibe ben an häufigen Beifchlaf. Sind bie Bargen febr empfindlich, fo fuche man fie burch Ginreibungen mit Rum ober altem Frangbranntwein ju ftarfen. Bei etwaigem Sangebauch trage man eine Leibbinbe. Beben bie Belufte ber Schwangeren auf unschabliche Gachen, fo tonnen fie befriedigt werben. Bei fehr vollblutigen Berfonen, bei benen fich Blutungen aus Raje, Lungen ober Magen einstellen, ober Blutanbrang nach biefen Theilen Statt findet, mache man einen Aberlag, gebe innerlich eine Mefferfpite voll Galpeter in einem Bierglafe voll Baffer und ordne eine fnappe Diat an. Schwachliche, an ben Rerven leibenbe Berfonen muffen bagegen eine nahrhafte Diat führen. Ginige Schwangere werben von Rrampfen geplagt. Treten biefelben bei vollblutigen Perfonen ein, fo mache man einen Aberlag, im entgegengefetten Falle laffe man Balbrianthee trinten. Das oft mabrent ber Schwangerichaft eintretenbe Erbrechen erforbert nur, wenn es gar ju beftig wirb, Behandlung. Dan gebe bann ein Braufepulver. In ben fpateren Monaten pflegt es von felbit aufzuboren. Man fann auch Bfeffermungthee gegen baffelbe trinfen und 10 - 15 Tropfen Soffmannstropfen nehmen laffen.

#### §. 173. Bon ben Weben.

Unter ben Weben verfteht man bie periodenweife auf= tretenbe Bufammenfchnurung ber Bebarmutter gur Mustreibung ber Frucht, ihren Ramen baber habend, baß fie webe thun, Schmerzen erregen. Man theilt fie in mabre und falfche Weben. Lettere find von ben mahren baburch uns tericieben, bag, mabrent biefe wirflich gur Mustreibung ber Frucht bienen, indem ber Gebarmuttergrund fich gufammengiebt, ber Muttermund erweitert, und bas Rind nach abwarts gebrangt wirb, Die faliden Weben bie Geburt burchaus nicht bes forbern, indem fie meiftens in einem Rrampfe ber Bebars mutter bestehen. Die mabren Weben gerfallen in vorher. fagende, welche ber Beburt vorausgehen, vorbereitenbe, fcon fraftiger ale bie vorigen, gur Ausbehnung ber Geburtes theile bienent, eigentliche Beburtemeben, Schuttel= weben, bie bas Rind austreiben und Rachgeburts= weben gur Austreibung ber Rachgeburt.

#### §. 174. Geburtsperioben.

Dieselben entsprechen durchaus ben Wehen, und man unterscheibet eben so viele Geburtsperioden als man Wehen annimmt. In der ersten Periode, der der Borboten, treten die vorherssaumen. Die Dauer dieser Periode schwankt zwischen einigen Täumen. Die Dauer dieser Periode schwankt zwischen einigen Stunden und einigen Tagen. Die vorhersagenden Wehen werden auch Kneiper genannt, indem sie Aehnlichseit mit den gewöhnslichen Leibschmerzen haben. Die Wirkung, die sie auf die Gebärsmutter äußern, besteht darin, daß sie eine Verdünnung des Mutterhalses hervorrusen, so daß der äußere und innere Muttermund vereinigt werden. Man pslegt dann zu sagen: "ber Mutterhals ist verstrichen".

In ber zweiten Geburtsperiode treten bie vorbereistenden Wehen auf, die den Muttermund auf den Durchgang des Kindestopfs vorbereiten. Dieselden sind frästiger und länger anhaltend als die vorigen. Sie dienen dazu, den Muttermund so weit, ungefähr 4 30ll, zu erweitern, daß der Kopf des Kindes durchtreten kann. Bei jeder Wehe psiegt man im Muttermunde das Hineingedrängtwerden der die Frucht umsichließenden Eihäute zu bemerken. Man nennt dies: "die Blase stellt sich." Um Ende dieser Periode, wenn der Muttermund vier 30ll erweitert ist, ragt die durch das Fruchtwasser angespannte Blase in die Scheide hinein und ist zum Zerplagen besteit. Man sagt dann: "die Blase ist springsertig".

Die britte Periobe beginnt mit bem Blasensprung. In ihr wird bas Waffer geboren, und burch bie eigentlichen Geburtowehen bas Rind bis in ben Ausgang herabgetrieben. Die Kreisenbe flagt jest über heftige Schmerzen und hat fortwährend

Drang auf ben Stuhl und ben Urin.

In ber vierten Beriode wird bas Rind geboren burch bie Schüttelweben. Diefe find am fraftigsten und anhaltenbsten und folgen in furzen Baufen. Die Rreifenden muffen jest bie meisten Schmerzen aushalten und schreien oft laut auf.

Der Kopf wird jest zwischen die großen Schamlippen getrieben, wodurch der Damm, so nennt mandas Mittelfleisch
zwischen dem After und ber Scham, sehr angespannt
und oft bis zur Dünne eines Papierblattes ausgebehnt
wird. Das Hervordringen des Kopfes über den Damm, was
meistens durch eine fraftige Webe zu erfolgen pflegt, nennt man
das Durchschneiden des Kopfs. Nachdem jest für eine
furze Zeit Ruhe eingetreten ift, treiben die von neuem ansangenden Weben die Schulter hervor, dem der übrige Körper mit dem
noch zurückgebliebenen Fruchtwasser nachfolgt.

In der fünften Beriode werden durch die Nachgeburtswehen, die nach einer halben Stunde fich einzustellen pflegen und
gewöhnlich nicht viel Schmerz verursachen, die Nachgeburt
mit den Eihäuten und dem Reste des Nabelstranges
ausgetrieben. Die Gebärmutter fann man in der Gegend des
Nabels in der Form einer runden Lugel fühlen. Mit dem
Abgange der Nachgeburt geht zuweilen ziemlich viel Blut ab.

# §. 175. Bon ber Lage und Stellung bes Rindes in ber Ge-

In ben erften Monaten ift bie Lage bes Rinbes nicht ju bestimmen, in ben fpateren Monaten pflegt in ber größten Debr= gabl ber Falle bas Rind mit feiner Langenachfe in bem Langenburd meffer ber Bebarmutter, ben Ropfale ben fdmer. ften Buntt, nach unten gefehrt gu liegen. In Bezug auf bie Stellung ift zu bemerfen, bag es feine Theile fo lagert, baß fie ben möglichft fleinften Raum einnehmen. Der Ropf ift baber mit bem Rnie gegen bie Bruft gefenft, bie Urme liegen auf ber Bruft, und bie Rnice find gegen ben Bauch gezogen. Man unterscheibet zwei Sauptlagen, Ropf. lagen und Bedenendlagen. Die Ropflagen zerfallen in Schabels und Befichtslagen, bie Bedenenblagen in Fuß= und Steiflagen. Die am häufigften vorfommenten Lagen fint bie Schabellagen. Man nimmt gewöhnlich an, baß unter ungefähr 4000 Rindern 3800 mit bem Ropfe voran geboren werben. Die Schabellagen gerfallen in 2 Arten. Bei ber erften (ber am baufigften vorfommenben) ftebt bie Sinterhaupte= fontanelle (§. 9) nach linfe und vorn, bei ber zweiten

nach rechts und vorn. In unserer Figur ift bas Kind in ber ersten Lage abgebildet, wie es in ben meisten Fällen zur Geburt kommt. Die Bauchsläche bes Kindes ist hiebei nach hinten und rechts (rechten Seite ber Mutter), ber Rücken nach vorn und links gefehrt. Bei der äußeren Untersuchung fühlt man die Füße bes Kindes nach rechts gerichtet im Grunde der Gebarmutter und fühlt bei hinlänglicher Erweiterung bes Muttermundes die fleine Fontanelle nach links und vorn. Die Geburt er-



folgt so, baß bas hintere obere Viertheil bes rechten Scheitelbeins bes Kindes zuerst zwischen die Schamlippen tritt, und nun der ganze Kopf nachrückt, so daß das Gesicht dem rechten Schensfel der Mutter, und der Hinterfopf dem linken zugeskehrt ist, und die rechte Schulter des Kindes unter dem Schambogen, die linke über den Damm hervorstritt.

# S. 176. Bon ber beim gewöhnlichen Geburtsverlaufe vom Geburtshelfer zu leiftenden Gulfe.

Der Capitan ober Steuermann hute fich vor allen Dingen Dor zu großer Geschäftigfeit ober Uebereilung, was bei Queubung ber Geburtehulfe gar nicht wieber gut

ju machen ift. In ber erften und zweiten Beburteperiobe befchrante fich baber ber Geburtshelfer barauf, fur bie Bereitung eines guten Geburtelagere ju forgen und ber Rreifenben. burch troften be Worte Muth und Ausbauer eingureben. Bei ber Bereitung bes Beburtelagere babe man folgende Befichtes punfte im Muge. Bor allen Dingen habe es eine folde Stellung, baß ber Geburtehelfer frei von allen Geiten an Die Rreifenbe berantreten fann. Gollte fich bies auf bem Schiffe nicht immer einrichten laffen, fo werbe bie Rreifenbe wenigftens fo gelagert, baß ihre rechte Seite ber rechten Seite bes Beburtebelfere augefebrt ift. Das Bett felbft fei bequem und fo eingerichtet, baß fie, um bie Beben verarbeiten zu fonnen, ihre Guge gegen einen feften Bunft (etwa einen Fußichemel) anftemme. Das Beden, bie Schultern und ber Ropf muffen eine etwas erhobte Lage annehmen, mas am beften burch ein untergelegtes Riffen erreicht wird. Unter Die Beichlechtotheile lege man alte weiche Tucher jum Auffangen ber Fluffigfeiten; endlich befestige man oben ober an ben Geiten ber Coje Betttucher, Damit Die Rreifende Die Weben beffer verarbeiten tonne. Dies barf jeboch nicht por ber britten Geburteperiode ober por bem Beg= gange bes Fruchtwaffere geichehen. 3ft baffelbe meggegangen, fo unterfuche ber Beburtehelfer noch ein Dial vorfichtig (bie erfte Untersuchung werbe beim Unfange ber Beburt angeftellt). ob bas Rind auch eine richtige Lage bat. In ber vierten Beburteperiobe lege ber Capitan ben Ballen feiner Sand gegen ben angefpannten Damm und ftrede bie Finger gur Geite bes Ufter aus, bamit beim Mustreten bes Rinbes fein Dammrig erfolgt. Da bie Rreifenden gewöhnlich über heftige Schmerzen im Rreuge flagen, fo laffe man burch eine etwa anwejenbe Frau ober burch ben Steuermann bie Sand unter bas Rreug ber Rreifen= ben legen, und einen gelinden Drud gegen baffelbe aus. üben. Cobalb ber Ropf burchgetreten ift, laffe man bie Sanb noch am Mittelfleische liegen, bamit beim Austritt ber Schulter fein Dammrig erfolge. Ift bie Rabelichnur um ben Ropf gefdlungen, fo ftreife man fie uber bie Schultern que rud. Wenn unter Breffen ber Bebarenben mabrent einer Bebe und unter Reiben bes Gebarmuttergrundes von Geiten bes Beburtehelfere bie Schultern nicht burchtreten, und bae Rind icon zu ichreien verfucht, fo bringe man ben Beigefinger bebutfam unter bie nach binten befindliche Achfel, frumme ibn bier batenformig und giebe fo bie Schulter an. Dagegen vermeibe man es ftete am Ropfe und am Rumpfe ju gieben. 3ft nun nach Durchichiegen ber Schultern bas gange Rind geboren, fo lege man bas Rind in ein ermarmtes Tud bidt an ber Scham, mit bem Beficht nach oben

gerichtet. Dan befühle jest ben Rabelftrang. Gobald bas Rlopfen ber Arterien in ihm aufgehört hat, ober gang ichwach geworden ift, lege man 3 Boll vom Bauche bes Rinbes entfernt ein leinenes Bandchen an und unterbinde bie Rabelfchnur mit einem boppelten Knoten, einen Boll oberhalb biefer Stelle lege man ein zweites Bandchen auf biefelbe Beife an und einen Boll oberhalb biefes ein brittes; bann burchichneibe man Die Rabelfchnur zwischen bem zweiten und britten Bandchen, bringe bas Rind in ein lamparmes Bad und reinige es. Der Capitain überzeuge fich bann, ob nicht etwa noch ein zweites Rind ba ift, untersuche Die Beschaffenheit ber Bebarmutter, ob fie fich als eine Rugel jufammengezogen hat, ober in einem ich laffen und ausgebehnten Buftande bleibt. Ift fein zweites Rind vorhanden, fo laffe man bie Gebarende fich erholen. Rach einer halben Stunde pflegen fich bann bie Radgeburteweben einzuftellen. Dan fühlt nun nach einiger Zeit zu, ob fich schon ein Theil der Nachgeburt in ber Scheibe befindet. Ift bies ber Fall, fo widle man bie ber= aushängende Nabelichnur um ben Beige- und Dittelfinger ber linten Sand, fpannte fie fo ein wenig an und führe ben Mittel: und Beigefinger ber rech: ten Sand an ber Nabelichnur hinauf bis zu ber Stelle, wo fie fich in ben Mutterfuchen einfenft. Dit biefen beiben Fingern drude man nun ben Mutterfuchen gegen bie Aushöhlung bes Rreuzbeine und bann nach vorn, mahrend die Finger ber linken Sand am Nabelftrange einen gelinden Bug ausüben. Gewöhnlich fommt jest bie Nachgeburt zwischen ben Schamlippen hervor. - Man reinige bann bie Scham mit einem in lauwarmes Waffer getauchten, Schwamm, giebe bie burchnäßten Tucher vorsichtig unter weg und lege erwärmte trodie unter. Man ermahne nun bie Bodnerin, Die Schenfel über einander gu ichlagen und laffe fie eine Taffe Chamillen : thee trinfen.

Die Reinigung bes Kindes geht leichter von Statten, wenn man den Körper mit mildem Del bestreicht. Die Augen des Kindes reinige man mit einem besondern weichen Schwamm. Den Nabelschnurrest schlage man in ein weiches Leinwandläppchen und besestige es mit einer flanellenen, handbreiten Binde nicht zu sest an dem Unterleib. Nach 2—3 Stunden sehe man nach, ob die um der Nabelschnur geschlungenen Bändehen sich etwa auch gelockert, und eine Blutung eingetreten ist. In diesem Falle schlage man einen neuen Knoten. Bor allen Dingen sei man bei dicken, sulzigten Nabelschnüren hierbei unf seiner Hut, weil sonst das Kind leicht versbluten fann.

#### §. 177. Bon bem Berfahren bei ber 3willingsgeburt.

Hat man sich nach ber Geburt bes ersten Kindes bavon überzeugt, daß noch ein zweites Kind zuruf ist, was man baburch erfennt, daß sich durch die Bauch be den Kindestheile burch fühlen lassen, und eine neue Blase sich stellt, so bereite man die Mutter vorsichtig vor, warte rubig ab, dis sich von neuem Wehen einstellen und hüte sich, die Nachgeburt des ersten Kindes wegzunehmen. Diese muß vielmehr die nach der Geburt des zweiten Kindes zurückleiben. Ist das zweite Kind geboren, so schreite man zur Entsernung der Nachgeburt mittelst der Nabelschnur des ersten Kindes. Da die Nachgeburt des zweiten Kindes mit der bes ersten gewöhnlich verwachsen ist, so pflegt dieselbe gleichzeitig mit ausgeschieden zu werden.

#### §. 178. Bon bem Berfahren bei ber Stirngeburt.

Die Stirngeburten verlaufen meiftens ebenfo gunftig, als Die Schabelgeburten und werben nur bei langerer Dauer für bas Rind gefährlich. Man erfennt fie baran, bag bei erweitertem Muttermunde ber untersuchenbe Finger auf bie Mugen, Rafe, Mund und Stirn bes Rindes fioft. Man untericheibet zwei Sauptarten. Das Rinn bes Rinbes ftebt ent= weber nach links und vorn, bie Stirn nach rechte und hinten, ober bas Rinn fteht rechts und vorn, bie Stirn nach links und hinten. Legtere fommt am haufigften vor; hierbei wird bie rechte Bange und ber rechte Mundwinfel querft awischen ber Schamspalte fichtbar, ber Ropf brebt fich um feine Querachfe und wird fo geboren, bag bas Beficht nach oben unb rechte fieht. Beim Borliegen bes Befichts werbe bie geburtebulfliche Untersuchung fehr vorfichtig angestellt. Den Damm unterftuge man nicht eber, ale bis bas Beficht im Durchichneiben ift. 3m Uebrigen baffelbe Berfahren.

# §. 179. Bon bem Berfahren bei ben Steiß. und Fuggeburten.

Man erfennt die Steißgeburten baran, daß man zuweilen ben Kopf an einer ober ber anderen Seite durch die Bauchbeden durchfühlen kann, und daß man nach dem Weggange des Wassers die kugelförmigen, fleischigen Hinterbaden fühlt und den zwischen ihnen befindlichen kleinen rundlichen After. Der Jergang bei den Steißgeburten ist solgender. Bei der ersten Abart steht der Bauch des Kindes nach hinten und rechts, der Rücken nach vorn und links; der untersuchende Finger trifft den linken Hinterbaden. In dieser Richtung senkt sich der Steiß in die Bedenhöhle hinab, und die linke hinterbade kommt beim weiteren Bordringen des Steißes zwischen

ben Schamlippen guerft jum Borichein, mahrend bie rechte Sufte über ben farf ausgebehnten Damm hervortritt; find nun bie Suften geboren, fo fteht ber Bauch bes Rinbes ber innern und untern Seite bes rechten Schenfels ber Mutter gu. In biefer Richtung folgt nun ber übrige Rumpf. Bei ber zweiten Abart ift bie porbere Klache bes Rinbes ber porberen Bauchwand ber Mutter zugefehrt. Die linfe Sufte bes Rindes ift nach vorn und oben gerichtet und bringt in biefer Richtung hinab. Ginb bie Suften geboren, fo breht fich beim weiteren Borruden bes Rumpfes bie vorbere Flache bes Rinbes nach rechts und unten. Bei ben Fußgeburten liegen gewöhnlich beibe Fuße vor, felten nur einer. Man unterscheibet zwei Sauptarten, bie Beben fint entweber nach hinten gefehrt, erfte Lage, ober nach vorn, zweite Lage. Bor bem Abgange bes Baffere fann man bie Fuggeburt baran erfennen, bag bie Blafe wurftformig aus ber Scheibe fieht. Der Mechanismus bei ber Fuggeburt ift übrigens berfelbe wie bei ber Steifgeburt. Bas nun bas vom Geburtshelfer bei ben Steiß = und Aufgeburten zu beobach = tenbe Berfahren betrifft, fo behalte man ftete im Muge, baß je langfamer bas Rind bis gur Bruft geboren wirb, befto gunftiger bie Borausfage ift, und bag man gu biefem 3mede fich alles Biebens an ben geborenen Theilen ftreng enthalten muß. Bieht man bagegen an ben geborenen Theilen, fo wird ber naturliche Beburtemechanismus geftort, inbem bie Arme fich neben bem Ropf in bie Sohe ichlagen, und bas Rinn fich von ber Bruft entfernt, überbies auch bas findliche Rudenmarf burch bas Bieben eine Berrung erleibet. Rachbem man fich von bem Borhanbenfein einer Steiß = ober Fußgeburt überzeugt bat, forge man bafur, baß bas Beden ber Rreifenden einen halben Fuß höher als ber anbere Rorper liege. Man laffe bie Beben nicht verarbeiten. Wenn ber Steif jum Ginfchneiben fommt, fo unterftuge man auf bie gewöhnliche Weife ben Damm und hute fich, bie etwa an ben Bauch bes Kindes hinaufgeschlagenen Fuße berabzuholen; benn je langfamer ber Steif geboren wirb, beft o mehr Raum wird fur ben nachfommenben Ropf bereitet. Die geborenen Theile ichlage man in ein erwarmtes Tuch. Ift ber Rumpf geboren, fo bebe man ihn etwas und laffe jest bie Beben fraftig verarbeiten. Das Mittelfleifch unterftuge man nicht, weil bies ben Durchichnitt bes Ropfe binbert.

# §. 180. Bon ben die Geburt verzögernden Bufallen.

Dahin gehören 1) bie zu fchwach en Wehen. Dieselben find entweder in allen Geburtsperioden schwach, ober vorzüglich in ber letten und vorletten. Die Urfache ift in einer zu geringen

Jusammenziehbarkeit ber Gebärmutter, so wie in allgemeiner Schmäche ber Kreisenben zu suchen. 2) Die Krämpfe; dieselben wirken nicht auf die Weiterbesörberung der Frucht, sondern erzeugen eine frampsbaste Zusammenschnürung der Gebärmutter. 3) Bersehung der Wehen auf andere Theile. Bei den zu schwachen Wehen darf der Geburtöhelfer die Wehen in den ersten Perioden nicht verarbeiten lassen. Die Thätigseit der Gebärmutter suche man durch Reiden auf den Bauchdeden zu erhöhen. Innerlich reiche man alle Biertelstunde ein Pulver von Mutterforn. Sind die Krämpfe durch Bolldlütigseit bedingt, so mache man einen Aberlaß, sind sie aber die Folge von Schwäche in den Rerven, so lasse man Baldrianthee trinken und gebe stündlich ein Opiumpulver. Bei Bersehung der Wehen suche man durch halbstündlich gereichte Pulver von Mutterforn die Geburtsthätigseit der Gebärmutter wieder anzuregen.

#### §. 181. Bon ber fünftlichen Lofung ber Rachgeburt.

Diefelbe muß unternommen werben, 1) wo fich nach ber Entbindung folde beftige Blutungen einftellen, Die burd innere und außere Mittel nicht geftillt werben fonnen, 2) wenn bie Rachgeburt an bie Bebarmutter angewachsen ift; 3) wenn bie Bebarmutter von Rrampf befallen ift, und Diefer inneren Mitteln nicht weicht. Die Entfernung ber Rachgeburt geschieht auf folgende Beife. Dan führe bie beolte Sand vorfichtig in bie rechte Seite ber Bebarmutter (hier fist in ben meiften Rallen bie Radgeburt), fuhre bie Fingerinigen gwifden bie Banbung ber Bebarmutter und ben Geitenrant ber Rachgeburt und fuche nun biefelbe behutfam und ohne Gewalt zu trennen. Rachbem man fie gang getrennt, ober, wenn Bermachfungen vorhanden waren, abgeschalt bat, rollt man fie in ber hohlen Sant gufammen und entfernt biefelbe langfam aus ben Beburtotheilen.

# §. 182. Bon ber Benbung.

Unter Bendung versteht man jenes Berfahren bes Geburtshelfers, wodurch er, wenn bas Rind nicht mit ber Langenachse feines Körpers zur Geburt in ben Bedeneingang tritt, bemselben eine solche Lage giebt, baß es ohne Hinderniß geboren werden fann. Die Bendung muß baher bei allen regelwidrigen Kindeslagen unternommen werden. Regelwidrig ift bie Lage bes Kindes, wenn weber ber Kopf, noch die Füße, noch der Steiß in der Längenachse der Gebärmutter liegen, sondern bas Kind eine solche Lage hat, daß ber Längen.

genburchmeffer beffelben in bem Querburchmeffer ber Gebarmutter liegt. Go groß auch bie Bahl ber Querlagen bes Rinbes angegeben werben, fo ftimmen boch alle erfabrenen Beburtehelfer barin überein, bag in ben meiften Fallen es Schulterlagen fint, wegen welcher es nothwendig ift, bie Wendung zu unternehmen. Dan unterscheibet nun zwei Urten von Schulterlagen, je nachbem ber Ruden bes Rinbes ber vorberen ober hinteren Bebarmutterwand juge. fehrt ift. Dan fann bie Schulterlagen baran erfennen, bag, bei ber außeren Untersuchung, ber Unterleib mehr in bie Breite ausgebehnt ericheint, bag man bei bunnen Bauch beden und geringer Menge von Fruchtwaffer ben Ropf feitmarte an feiner Sarte und Rugelform burchfühlen fann, und bie Frauen bie Rinbesbewegung nicht ausschließ. lich in einer Seite baben; bie innere Untersuchung burch Die Scheide lagt vor bem Blafenfprunge gar feinen vorliegenben Rinbestheil entbeden. Ift bie Blafe gefprungen, fo erfennt man bie Schulter an ber Runbung ber Schulterhohe, ferner baran, bag man nach vorn bas Schluffelbein und bie 3 mifchens rippenraume, hinten bas Schulterblatt fuhlt. Roch leichter wird bie Erfenntnis, wenn ein Gubogen, ober ber gange Urm vorgefallen ift. Ift bie Mugenflache bes Urins nach oben und vorn gefehrt, fo tann man baraus ben Schluß gieben, baß ber Ruden bes Rinbes ber vorberen Gebarmutter, flache jugemantt ift; ift bagegen bie Innenflache bes Arme nach vorn und oben gefehrt, fo bag ber Beburte helfer bie Soblhand fast, fo liegt ber Ruden bes Rinbes nach hinten. Da bie erfte Ropflage (f. f. 175) min biejenige ift, in ber bie meiften Rinber geboren werben, bie Schulterlagen, bei ju weiter Bebarmutter, eben aus ben Ropf. lagen fic entwideln, fo ift es naturlid, bag bieje, nige Schulterlage am meiften vorfommen wirb, melde fich aus ber erften Ropflage entwidelt. Bei biefer liegt baber bie rechte Schulter ober ber Arm por, ber Ropf bee Rinbes in ber linten Geite, ber Steif nach rechte und oben, ber Ruden nach vorn, bie guße an ber binteren Bant ber Gebarmutter. Riegt bagegen bie Bauchflache bes Rintes vor, wie in unfrer Sigur, fo fpricht ber vorliegenbe rechte Urm bafur, bag fich ber Ropf rechte, bie Ruge linfe befinden. In ben meiften gallen pflegt, wie gelagt, bie erfte Schulterlage Statt gu finben. Der Capitain merte fich, bağ bierbei ber Rauf bes Rinbes linfe, unb bie Buge bes Rinbes redie Megen. Rachbem ber Capitain fich vergewiffert bat, bag er es mit einer verfehrten Lage bes Rintes gu thun bat, theile er es ber Rreifenten vorsichtig unt fanft mit und

ichreite gur Bereitung eines zwedmäßigen Querlagers. Dan bebede nämlich ben Querrant ber Coje mit weichen Bolftern ober einer Matrage, lege bie Rreifende quer barqui, bag bas Beden auf bem Rante ber Coje ruht und freien Butritt geftattet. Den Rumpf bringe man in eine magerechte Stellung und nur ben Ropf unterftuge man burch ein fleines Riffen. Bu beiben Seiten ber Coje fege man zwei Stuble, worauf bie Webas rende ihre guße fest, Aniee und Schultern laffe man burch ben Dber : und Unterfteuermann unterftuben. Endlich vergeffe man nicht, vor die Coje ein Befag jum Auffangen ber Fluffigfeiten zu fegen. Rachbem man barauf burch ein RInftier fur Die Entleerung bes Daftbarme Gorge getragen bat, gebe man gur Operation über. Diefelbe gerfällt in 3 Acte, in bem erften wird bie Sand bes Geburtebelfere in Die Bebarmutter geführt, in bem gweiten die Ruge bes Rindes gefaßt, in dem britten bie Guge berabgeleitet, und bas Rind umgebreht. A) Der Beburtehelfer nehme feinen Blat zwischen ben Schenfeln ber Rreifenden, ftreife nach Ablegung feines Rods beibe Sembsarmeln bis über bie Ellbogen empor, lege bie eingeolte Sand fegelformig gufammen, und führe fie fo ein, daß er biefelbe an ber Innenfeite bes etwa vorgefallenen Urms fo binaufbringt,



baß bie Breite ber Mittelhand bem Durche meffer bes Musgangs entipricht, mabrent man bie andere Sand außerlich auf ben Bebarmuttergrund legt, um benfelben feftau: ftellen. Man brebe fie nun allmalia fo, bas fie in ber Bedenhöhle mit ber Rudenflade nach hinten und feit. martegefehrt ift. Dan mablt gum Ginbringen ber Sanb am be-

ften bie Zeit einer zu Ende gehenden Webe. B) Rade bem man nun in bie Gebärmutter eingedrungen ift, warte man fo lange, bis eine wehenfreie Bause eintritt. Dann bringe man mit der Hand in derselben Richtung, wie in unserer Figur zu sehen ift, mit dem Ruden ber Gebärmutter, mit ber vorberen Fläche bem Bauche des Kindes zuges

wenbet, lange ber nach abwarts gefehrten Geiten = flache bes Rumpfes fort, bis man jum Steifende bes Rindes gelangt. Dann fprenge man burch Ginfneifen mit ben Fingern bie Blafe, wenn bas Baffer noch nicht meggegangen fein follte, mas aber auf bem Schiffe mobl felten eintreten fann, ba ber Capitain ichwerlich por bem Weggange bes Baffere eine etwaige Schulterlage erfennen wirb. 3ft man nun ju ben Bugen bes Rinbes gelangt, fo erfaffe man ben querft ben Ringern fich barbietenben. Liegt ber andere aber in ber Rabe, fo faffe man ihn auch, indem man ben Mittelfinger über ben Anocheln ber Ruge bas awischen legt und Die übrigen Kinger um fie berum vertheilt. C) Man bewege nun bie gefaßten Fuße in ber Richtung ber Bauchfläche bes Rindes berab, Die Sand biefelbe Lage und Richt ung beibehalten laffent, wie man fie eingeführt bat. Die Rreifende muß fich bierbei alles Breflene und Drangene enthalten und por Allem nicht bie Schen = tel gufammenpreffen, weil bies bie Benbung febr erichwert. Cobald bie Suften bes Rinbes in ben Bedeneingang gebracht find, ift bie Wendung beendet, und man behandelt nun bie Beburt wie eine Fußgeburt. Sollte aber ganglicher Webenmangel Statt finden, Die Beben auf bas Darreichen von Mutterforn und außerliche Reibungen bes Bebarmuttergrundes fich gar nicht wieder einstellen, ober bie Rabelfchnur vorfallt, fo bag Abfterben bes Rindes zu befürchten ift, fo gebe man jur Berausziehung bes Rinbes über. Es muß noch bemerkt werben, bas man bei vorgefallenem Urm, ebe man gur Benbung ichreitet, über bem Sanbgelente bes Rindes eine Schleife anlegt, weil man bann nachher nicht nothig bat, ben Arm zu lofen, indem beffen Auffteigen neben bem Ropfe verhutet wirb.

# §. 183. Die Berausziehung bes Rinbes.

Dieselbe muß vorgenommen werden in ben im vorigen §. angezeigten Fällen. Rachdem bie Mutter sich von der Wendung erholt hat, werden die aus der Scheide hervorstehenden Füße mittelst eines erwärmten Tuches so gefaßt, daß die Daumen auf der hinteren Fläche des Schenkels aus gestreckt werden, und mit den übrigen Fingern der Fuß umfaßt wird. Man bestrebe sich jest durch sanfte Drehungen und Züge, die man von Zeit zu Zeit durch eine Pause unterbricht, den Körper des Kindes heraus zu befördern. Sind die Schenkel entwickelt, so lege man die Hande in die Schenkelbiegung, so daß die Daumen auf dem Kreuzbein des Kindes ausgestreckt sind. Ist

ber Körper bis zu ben Schultern entwickelt, so suche man zuerst ben nach hin ten besindlichen Arm bes Kindes zu lösen. Dies geschieht, indem man den Körper des Kindes, wenu man den rechten Arm zu lösen hat, mit der linken Hand und dem linken Borderarm unterstüßt und nun mit der rechten Hand die zu dem Ellbogengelenk des Kindes hinausgeht, den Arm bier fast und ihn über das Gesicht und die Brust herabsührt. Man drehe nun das Kind so, daß auch der andere Arm nach hinten zu liegen kommt und löse ihn auf dieselbe Weise. Um den Kopf jest zu entwickeln, darf man nicht an dem Kindeskörper ziehen, sondern man ses Exinger auf das Hinterhaupts-bein und 2 Kinger der anderen Hand an die Oberstieferbeine zur Seite der Nase und unter den Augen und hebe ihn so durch hebelförmige Bewegungen empor, während ein Gehülse den Damm unterstüßt.

#### §. 184. Bon ber Fehlgeburt ober bem Digwochen.

Man versteht barunter die Ausscheidung ber Frucht vor ber 17. Schwangerschaftswoche, wo sich ber Mutterfuchen noch nicht ausgebildet hat. Beranslassungen sind: Schred, Erfältung, Misbildung bes Bedens, äußerlich einwirkende Gewaltthätigkeiten. Die Schwangere wird von Frost und Kälte in den Gliedmaßen befallen und klagt über einen ziehenden Schmerzin der Lendengegend. Dabei hat sie das Gefühl, als läge ihr ein schwerer Körper im Leibe. Unter Hinzutreten eines Blutslusses wird die Frucht vermittelst eines wehenartigen Dranges jest ausgeschieden.

Behandlung. Man laffe bie Frau bie ftrengfte torperliche und geiftige Rube beobachten, entferne von ihr alle läftigen Kleidungsftude, mache bei ftarfer Blutwallung und vollblutigen Bersonen einen fleinen Aberlaß, gebe innerlich Salpeter, wenn man glaubt, daß ein Mißwochen im Anzuge ift. Ift berselbe aber eingetreten, so muß zugleich bas Augenmert barauf gerichtet fein, die Blutung zu

ftillen. Giebe ben S. über bie Blutungen.

# §. 185. Bon dem Bochenbette und ber Bochenpflege.

In den ersten 5-6 Tagen pflegt aus der Gebärmutter von den durch die Lösung des Muttersuchens offenen Gefäßen ein blutiger Ausfluß, der vom 12. Tage an heller und flufsiger wird und zuletzt eine weißliche Farbe annimmt, sich zu ergießen. Man nennt dies die Wochenreinigung. Die erste Milch in den Brüften ist noch dunn und wässerig; am 3. Tage wird fettere Milch abgesondert. Oft ist dies von einem

Frofteln und barauf folgenber Sige begleitet. Man nennt bies bas Mildfieber. Die Regeln bleiben meift fo lange aus, als bie Milchabsonderung in ben Bruften bauert, und neue Schwangerschaft pflegt mahrend biefer Beit auch nicht ein= gutreten. Geringe Leute, benen eine große Rinbergabl eine Laft ift, faugen baber ihre Rinder möglichft lange. Rach ber Entbindung laffe man bie Bochnerin bie ftrengfte Rube beobachten und bie erften 8 Tage bloß Saferweigen (Saferichleim) mit Catha. rinenpflaumen genießen. Ift am 3. Tage feine Leibesöffnung erfolgt, fo bewirfe man biefelbe burch ein Rluftier ober Darreichen von Caftorol. Die Beichlechtstheile muffen burch Bafchen mit lauwarmem Baffer öfter gereinigt werben. Sind fie geschwollen, ichmerzhaft und an einigen Stellen wund, fo lege man ein in Rothwein getauchtes Lappchen barüber. Um ben Rabelreft bes Rinbes lege man jeben Morgen ein neues Lappchen, bis er abfällt; man enthalte fich aber babei alles Biebens und Berrens. Ein Baar Stunden nach ber Entbindung lege man bas Rind an bie Bruft, wenn die Mutter nicht zu fehr erschöpft ift; wenn bas Rind auch noch feine Mild wegfaugt, fo bient es boch bagu, bie Milchabsonberung zu beforbern; man hute fich, bei einem neugeborenen Rinbe Abführmittel in Unwendung zu bringen; ift hartnadige Stuhlverftopfung jugegen, fo bebe man biefelbe burch ein eröffnenbes Rinftier.

Fehler an ben Brustwarzen, indem dieselben roth werben, Riffe bekommen, pslegen oft das Säugegeschäft zu stören. Dies erregt der Mutter heftige Schmerzen. Linderung verschafft es, wenn man über die wunden Warzen ein in Rothwein oder in eine Abkochung von Salvei getauchtes Leinwandläppchen legt. Wenn sich sichon Geschwüre gebildet haben, so pslegt das Betupfen mit Höllenstein gute Dienste zu thun. Was die Dauer des Stillens betrifft, so ist es am besten, nicht länger als 9 Monate das Kind an der Brust zu haben. Wenn man es abgewöhnt, entziehe man demselben die Brust nicht mit einem Male, sondern man suche es auch schon vorher, ehe man es zu entwöhnen gedenst, an andere Nahrung zu gewöhnen. Doch wird man auf dem Schiffe das Kind so lange als möglich an der Brust zu halten suchen, weil meistens die Kuh oder Ziegenmilch, die beim Abgewöhnen die Muttermilch ersesen muß, zu sehlen pslegt.

# §. 186. Bon ber Entzündung der Brufte ber Wöchnerin.

Beichen. Die Bruft wird entweder auf einer Stelle ober in größerem Umfange hart, gespannt, ift bei ber Berührung ich merghaft, die barüber liegende haut geröthet — ftarkes Fieber — Durft — Appetitlosigfeit. Urfachen. Erfaltung, Rheumatismus; angeborne Unlage,

Mufhoren ber Milchabsonderung.

Behandlung. Man sorge für fleißige Entleerung ber Milch, wenn es auch Schmerzen erregt und mache Einreibungen mit ber zertheilenden Salbe, die Zertheilung der Entzündung zu versuchen. Innerlich reiche man Salpeter, sorge für offenen Leid und beschränfe die Diät. Gelingt es nicht, die Entzündung zu zertheilen, sondern geht dieselbe in Eiterung über, so besördere man dieselbe durch warmen Berband, dem man, wenn die Schmerzen sehr heftig sind, Bilsen fraut zusehen kann. Hat der warme Berband den Absceß zur Reise gebracht, so eröffne man denselben; wenn deutliche Eiterschwappung zu fühlen ift, um der Wöchnerin Linderung zu verschaffen. Man fahre mit dem warmen Berbande so lange fort, die kein Eiter mehr erscheint; auf den zurückbleibenden harten Stellen mache man Einreibungen mit der zertheislenden Salbe.

#### S. 187. Bon ben Blutungen ans ber Gebarmutter.

1. Die furz nach dem Ausstoßen der Nachgeburt auftretende Blutung — hat ihren Grund in dem Mangel der Zusammenziehungsfähigseit der Gebärmutter oder in sehlerhaster Lage derselben, außergewöhnlicher Größe der Gebärmutter, angesammeltem Blute in derselben, theilweiser Unwachsung des Muttersuchens; wenn derselbe noch nicht entsernt ist, so nehme man denselben hinweg; erfolgt noch seine Zusammenziehung der Gebärmutter, so reibe und knete man die derselben entsprechenden Bauchdecken und reiche alle 10 Minuten 15—20 Tropfen der Zimmtstinctur oder gebe ein Bulver von Mutterforn.

II. Die Steigerung ber blutigen Bochenreinisgung zu einem Blutfluffe. Auch hier hat fich bie Gebarmutter unwollfommen zusammengezogen; man wende baffelbe Berfahren an.

III. Die Blutung in Folge einer Zersetzung und Auflösung ber ganzen Blutmasse — hier falte Haut, fleiner fabenförmiger Buld. Man gebe eine Abkochung ber Chinarinde mit Hallerschem Sauer.

IV. Krampf ber Gebarmutter unterhalt bie Blutung — hier auch fleiner Buls, schmerzhafter, hochstehender Muttergrund. Man laffe Chamillenthee trinfen und gebe halb-

ftunblich ein Opiumpulver.

# §. 188. Die weiße Schenkelgeschwulft.

Rommt fehr felten vor. In ben erften 3 Bochen nach ber Entbindung ericheint an einem Schenfel von ber Schamlippe bis jum Fuße eine ich merghaft heiße und blaffe Beich wulft, welche 6-8 Bochen besteht, langere Zeit eine Schwache

bes Gliebs zurückläßt ober in Zehrsieber übergeht. Ueber bas Wesen bieser Krankheit schwebt noch ein Dunkel, wahrscheinlich besteht eine Benenentzündung mit Thrombose. Man behandle die Krankheit entzündungswidrig, indem man örtliche Blutentziehunsgen anstellt.

#### §. 189. Bom Rinbbettfieber.

Beichen. Starker Frost in ben ersten Tagen nach ber Entbindung, nachdem Mattigkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit vorausgegangen sind, eröffnet die Krankheit. Dann hestige Hise, Haut heiß und trocken, starker Durst, trockne Junge, Unterdrückung der Milchabsonderung und der Wochenreinigung — es tritt jest eine Entzündung des Unsterleibs ein, die sich durch Spannung, Schmerzen und Austreibung desselben, kleinen harten Puls offenbart — statt des Unterleibs können aber auch die Lungen und das Gehirn ergriffen werden. — Die Entzündung geht entweder in Zertheilung oder Eiterung über. Im letzen Falle tritt ein neuer Frost auf, die Schmerzen lassen nach — Durchfälle, trüber Urin, röscheln der Athem, Irreden, Schlassuch, Tod. Die Krankbeit hat ihre Ursache in einer Entzündung des Bauchsells.

Dehandlung. Im entzündlichen Stadium örtliche und allgemeine Blutentziehungen; zweiftündlich ein halbes Kalomelpulver, warmer Berband auf dem Unterleibe und Einreibungen mit der zertheilenden Salbe. Ift Eiterung eingetreten, dann Fortsebung mit dem warmen Berband. Es erleichtert den Todeskamps. Genesen die Kranken, so muß lange Zeit noch ktrenge Diät beobachtet werden, ehe man zur frästigenden Nah-

rung übergeht.

# §. 190. Bon ber Menftruation, ben Regeln ober ber monatlichen Reinigung.

Man versteht barunter ben alle Monate beim mannsbaren Beibe außer ber Schwangerschaft sich wiedersholenben Blutfluß aus ber Gebärmutter. Die Menstruation ist baher ein Zeichen ber Gesundheit und ber Käshigkeit, einen neuen Organismus in sich auszubilsben. Der Grund berselben ist in ber Nothwendigkeit, bas überschüssige Blut, bas zur Bildung und Ernährung ber menschlichen Frucht bestimmt ist, von Zeit zu Zeit zu entleeren, zu suchen. Die Blutung erfolgt aus ben Haargefäßen ber Gebärmutter und zuweilen auch ber Scheibe; bas Blut ist nicht gerinnbar und venöser Natur; die Menge beseselben beträgt gegen 12 Eslöffel während ber ganzen Dauer; bieselbe schwankt zwischen 3—8 Tagen. In unseren Gegenben

pflegen bie Regeln zwischen bem 14.—18. Jahre fich einzustellen und zwischen bem 45. und 50. Jahre aufzuhören. Bahrend ber Schwangerschaft und ber Periode bes Saugens bleiben bie Regeln aus. Abweichungen können Statt finden.

A) Diefelbe ericheint zu frub, B) gu fpat. Man

confultire hieruber einen 21rat.

C) Sie erfcheint ju reichlich. Die Ursache liegt gewöhnlich in Schwäche und Schlaffheit ber Gebarmutter. Man vermeibe alle ichwächenben Ursachen und gebe, wenn bie Blutung

gar ju beftig, 15-20 Tropfen ber 3 immttinctur.

D) Die Menstruation ist unterbrückt. Geschieht bies ploglich, so stellt sich ein heftiges Fieber ein, ber Buld ist schnell und voll, die Leibgegend ist schmerzhaft und aufgetrieben, und es bilbet sich leicht eine Unterleibs oder Eingeweibensentzündung (siehe §. 70, 71), oder Gebärmutterentzündung aus. Man seze, wenn sie vorräthig, Blutegel an die Schamtheile, mache einen Aberlaß, lasse Fußbäber nehmen und suche burch Borax, theelösselweise in Wasser aufgelöst, die Regeln wieder herzustellen. Die ausgebilbete Entzündung der Theile, wohin die Regeln sich versetzt haben, behandle man wie bereits angegeben worden ist.

Im zweiten Falle, wo die Menstruation nicht ploglich unterbrudt wird, sondern ausbleibt, hute man sich, sofort Mittel anzuwenden, welche direct auf die Beförderung berfelben himwirken. Man consultire, sodald es angeht, einen Arzt, da die Ursachen des Ausbleibens sehr verschieden sein können, und bemnach auch

bie Behandlung eine febr verschiedene ift.

# §. 191. Bon bem Scheintobe ber Rengeborenen.

Beiden. Das Rind fieht entweder blauroth ober bleich aus - Bule und Athem fann fehlen. Rur Die eingetretene Faulniß fpricht fur ben wirflichen Tob. Man unterscheibet 1) ben Scheintob in Folge von Gebirnichlagfluß, burch ju langes Berweilen bes Ropfe im Beden, ju fchnelle Unterbindung bes Rabelftrange u. f. w. entftanben. Das Rind fieht hier blauroth aus, bas Geficht ift aufgebunfen, und bie Augen ftehen hervor. Dan laffe fofort ein paar Eglöffel voll Blut burch bie Rabelfdnur ausfließen, befprenge Bruft und Ropf mit faltem Baffer, blafe Luft ein und reibe und burfte ben Rorper. 2) Der Scheintob in Folge von Erftidung. Derfelbe zeichnet fich burch rodelnbes, frampfhaftes Athmen aus und ift burch Unfammlung von Schleim in ber Luftrobre und ben Lungen bebingt. Man entferne mit ben Fingern ben im Munbe bes Rinbes angesammelten Schleim und verfahre im Uebrigen wie oben angegeben ift. 3) Der nervofe Scheintob. Sier pflegen bie Rinber blag auszusehen, Bulefchlag und Athemgang unterbrochen;

tommt fehr oft nach ftarfen Blutfluffen ber Mutter vor; man tropfle auf die herzgrube bes Rinbes hoffmannstropfen, blafe Luft ein und gebe bem Rinbe ein warmes Bab.

#### §. 192. Bon ber Ropfgefchwulft ber Rengeborenen.

Man unterscheibet die einfache Kopfgeschwulft, welche bei lange anhaltenden und schweren Geburten vorzusommen pflegt, in einer wässerigen Geschwulst der Kopfbededung besteht und von selbst wieder vergeht und die Blutkopfgeschwulst, welche öfter nach leichten als nach schweren Gedurten beodachtet wird und gewöhnlich am 3. oder 4. Tage nach der Gedurt entsteht. Bei ihr ist Blut unter der Knochenhaut des Kopfes angeshäuft. Ihre Heilung erfordert Umschläge von einer Absochung der Chinarinde. Gelingt auf diese Weise die Zertheilung nicht, so muß die Geschwulst mit der Abschesse die Zertheilung nicht, so muß die Geschwulst mit der Abschesse, und das darin enthaltene Blut entleert werden.

#### §. 193. Bon bem Bunbfein bes Rabels.

Man hute fich, wie gebräuchlich, Del auf die wunden Stellen zu machen; man lege einfach trodinen Charpie barauf; bie schwammigen Auswüchse betupfe man mit Höllenstein.

#### §. 194. Bon bem Aphten ober bem Gprau.

Es bilben fich an ben Mundwinfeln, an ber inneren Seite ber Lippen weiße Flede und Blaschen, welche später in einanber fließen und bie ganze Mundhöhle einnehmen. Die Kranten find babei unruhig und fiebern.

Urfachen. Unzwedmäßige Ernährung bes Kindes, Diatfehler,

ichlechte Rahrung ber Mutter, Gaure.

Jehandlung. Sind die Aphten nicht fehr schlimm, so betupfe man fie mit in Baffer aufgelostem Borar, bem man Honig zusett, verbreiten sie sich aber weiter, und die ganze Mundhöhle wird von ihnen eingenommen, so wende man eine Abfochung ber Chinarinde an, ber man Hallersches Sauer zusett.

# §. 195. Bon bem Angewachsensein ber Bunge bei Reu-

Das Zungenband ift entweder zu breit und furz, ober zu lang, indem es bis an die Spipe ber Zunge sich fortstet. In beiden Källen fann das Kind nicht saugen, weil es die Zunge nicht bewegen fann. Man verrichte die Lösung auf folgende Weise. Man lasse das Kind von einer Person halten, den Mund öffnen, bann schiebe man einen gewöhnlichen gespaltenen Spatel so unter die Zungenspise, daß das Zungenbandchen zwischen

ber Spalte bes Spatele ju liegen tommt. Man faffe bann vermittelft bes Spatele bie Bungenfpipe in bie Sobe, um bas Banbden ju fpannen und ichneibe bann mit einer fo tief als möglich nach ber unteren Flache ber Munbhoble gerichteten Scheere bas Bungenbandden burch. Die meiftens unbebeutenbe Blutung ftille man burch faltes Baffer.

# 196. Bon ber Mugenentgundung ber Mengeborenen.

Beiden. Die Augenliber ichwellen an, werben roth und troden, bann feucht - Giter flieft aus. Die Binbehaut ber Augenliber, wo ber Sauptfis ber Entzundung, wird fo aufgelodert, bag fie mulft : artig aus ber Augenlidspalte beraustritt - babei heftiges Fieber. Die Entzundung fann ben gangen Mugapfel zerftoren ober Fleden und Entartungen ber Sornhaut gurudlaffen.

borausfage. Im Gangen nicht gunftig. Urfachen. Bu grelles Licht, weißer Fluß ber Mutter.

Behandlung. Diefelbe muß barauf gerichtet fein, ben im Muge angefammelten Eiter aufe Gorgfaltigfte gu ents fernen. Man wischt bie Augen fanft mit einem in Chamillen= thee getauchten Schwamm aus, fest, wenn man fie hat, einen Blutegel in ber Umgegent bes Muges. Innerlich reiche man täglich 1/8 Ralomelpulver. Sobald fich die Belegenhtit bietet, consultire man einen Urgt.

# S. 197. Bon ber Rofe ber Rengeborenen.

Beichen. Es ericheint gewöhnlich auf bem Bauche ein rother, fich weiter ausbreitenber Fled, welcher fich über bie Saut erhebt und ziemlich hart anfühlt. - Die Rinder fiebern, find unruhig. - Dft mandert bie Rofe weiter. - Schlimm. wenn fie gurudtritt und auf innere Theile fich wirft.

Arfachen. Erfaltungen, Mangel an Bflege, Diatfehler ber

Mutter.

Behandlung. Man reiche innerlich taglich 1/8 Ralomel= pulver ju 2 Malen, lege außerlich ein Gadden mit Beigen. mehl und Chamillenblumen auf und beforbere bie Sautausbunftung burch theelöffehveife gereichten Linbenbluthenthee.

# §. 198. Bon ber Gelbfucht ber Reugeborenen.

Rommt febr baufig vor. Das Beige im Auge und bie gange Saut ift gelblich gefarbt in verichiebenen Schattirungen.

Urfachen. Erfaltung, Reizung ber Leber, gewöhnlich gu

ichnelles Unterbinden ber Rabelichnur.

Die Behandlung muß bahin gerichtet sein, die Leberverrichtung wieder herzustellen. Man reiche dem Kinde daher täglich einen halben Theelöffel voll Kinderpulver, und
wenn Zeichen von entzündlichem Leberleiden (siehe §. 78) sich hinzugesellen, vier Mal täglich den 12. Theil eines Kalomelpulvers.

#### §. 199. Durchfall.

Zeichen. Die Kinder schreien und ziehen die Beine an den Leib. If Saure die Ursache, was man daran erkennt, daß der Stuhlgang grün und wie gehackte Eier aussieht, und das Kind sauer aus dem Munde riecht, so gebe man dem Kinde eine Messerspise voll von dem Kinderpulver. Kommt der Durchfall von dem Durchbruch der Zähne, was man an der wässerigen Beschaffenheit des Stuhlgangs erkennt, so thue man gar nichts, wenn der Durchsall nicht zu bestig ist. Wird berselbe aber zu übermäßig, daß man besürchten muß, daß Krämpsesich hinzugesellen, so gebe man stündlich einen Theelössel von einer Salepabkochung. Liegt endlich eine Berkältung zu Grunde, so genügt ein warmes Berhalten, Umwickeln des Leibes mit Flanell und Trinken von Lindenblüthensthe gur Herstellung.

# §. 200. Krampfe - Budungen - Anftog.

Man suche vor allen Dingen die Ursache zu erforschen. — Liegt eine Magenüberfüllung zu Grunde, so gebe man, nachdem man zuvor durch ein Kystier für Entleerung des Darmstanals gesorgt hat, ein Brechmittel; ist Säure die Ursache, so gebe man eine Messerspie von dem Kinderpulver. Gestingt es nicht, die Ursachen zu entdecken, so suche man direct die Krämpse durch das Darreichen einer Messerspie voll vom Krampspulver zu befänstigen. Den Andrang des Bluts nach dem Kopse befänspse man durch Umschläge von kaltem Wasser.

# §. 201. Magenfieber ber Rinder.

Beiden. Aufgehobener Appetit, Aufftogen, Uebel-feit, belegte Bunge, Geruch aus bem Munde, auf

getriebener Unterleib.

Behandlung. Man laffe die Kinder 2-3 Mal burch ben Brechfaft brechen und gebe ihnen bann zweistündlich 1/4 Thee= löffel voll Kinderpulver. Dabei laffe man ftrenge Diat balten.

#### §. 202. Burmfieber.

Beichen. Das sicherste Zeichen ift ber Abgang von Burmern — Bohren in ber Nafe mit ben Fingern — erweiterte Bupille, aufgetriebener Unterleib, Schmerzen in bemfelben, Zudungen in ben Gliebern.

Behandlung. Man reiche Kinbern über fieben Jahren zweisftundlich ein Burmpulver. Kleineren Kinbern gebe man bie Salfte. Dabei laffe man viel faltes Waffer trinfen und fese ein

Rluftier von Caftorol.

§. 203. Lungenentzündung ber Rinber.

Beichen. Rurger, rochelnder Athem, trodner Suften - Raffelgeraufche in ber Bruft - Einziehung bes 3merchfells.

Dorausfage. Stete zweifelhaft.

Behandlung. Wenn das Röcheln so ftart ift, daß bas Kind zu ersticken broht, so lasse man ein paar Mal brechen, Einreibungen mit der zertheilenden Salbe auf ber Bruft mach en, nach dem man zuvor ein oder zwei Blutzegel an die empfindlich ste Stelle ber Bruft gesett (ba, wo der Sitz der Entzündung ift, das Kind den außeren Druck nicht vertragen kann, so psiegt man hier im Bolke zu sagen, das Kind ist angewachsen). Innerlich gebe man je nach dem Alter bes Kindes zweistündlich 1/4, 1/8 oder 1/12 Kalomelpulver.

§. 204. Bahnfieber, fchweres Bahnen.

Beiden. Bom 5.—14. Monat faßt bas Rind oft in ben Mund, viel Speichel fließt aus, Zahnfleisch angeschwollen, basselbe fühlt sich heiß an, baneben Durchfall ober Berstopfung, Fieber, Sige bes Kopfe, Suften, furzer Athem. — Bricht ein Zahn burch, so tritt Rachlaß bieser Erscheinungen ein. Es gesellen sich gern Lungen= und Gehirnentzundungen hinzu, nicht minder leicht Krämpfe.

Behandtung. Man stopfe nicht ben beim Zahnges schäfte freiwillig eingetretenen Durchfall, indem dies die beste Ableitung von Kopf und Brust ist. It dagegen Berstoptung vorhanden, so gebe man ein eröffnendes Klystier und innerlich zweistündlich einen halben Theelöffel voll Kinderpulver, bis Deffnung eintritt. Fühlt sich der Kopf sehr heiß an, so sehe man 1—2 Blutegel hinter die Ohren. Treten Krämpse ein, so gebe man ein beruhigendes Klystier und verfahre wie oben gelehrt worden ist.

§. 205. Croup, Subnerbuffen, Sautige Braune.

Beichen. Beiferfeit ber Stimme, furger, pfeifenber Athem, Buften mit feuchenbem ober bellenbem Ton, heftiges Fieber, Bemuhen, ben Sals nach oben

und hinten auszuftreden.

Erkenntnis. Bei dem Catarrh des Rehlfopfes fehlt der furze, pfeifende Athem, wenn Heiserfeit der Stimme und ein bellender Huften hier auch zugegen ist. Bei der Lungenentzundung fehlt die Heiserfeit, der bellende, trodne Huften, die veränderte Stimme und Sprache. Im Reuchhusten fehlt das Fieber, der Berlauf der Krantheit ist chronisch. Die Stimme bleibt unversändert; die Huftenanfälle endigen meistens mit Erstrechen einer wässerigen Flüssigfeit.

Ursaden. Die Schleimhaut ber Luftröhre ift entzündet und hat die Reigung, sehr rasch in Ausschwitzung einer gerinnbaren klüffigkeit überzugehen, welche sich zu einer haut verdichtet und die Luftröhre mechanisch verschließt. Beranlassende Ursachen: lindliches Alter, zu nahrhafte Fleischspeisen, kalte Nordostwinde.

Behandlung. Besteht in ber möglichst schnellen Zerstheilung ber Entzündung und Entleerung ber sich bilbenden ober schon gebildeten haut. Man eröffne daher die Eur mit einem Brechmittel. Zeigt sich hier fein Nachlaß ber Erscheinungen, so sehe man, wenn sie vorräthig sind, 1—2 Blutegeln, wenn das Kind ein Jahr alt, wenn älter, mehr und gebe innerlich Kalomelpulver, alle zwei Stunden bei kleinen Kindern ein achtel, bei größeren ein halbes. Treten wieder Erstickungsfälle ein, so lasse man wieder brechen. Gesellen sich Krämpse hinzu, so gebe man ein Moschuspulver.

# §. 206. Die bigige Sirnwafferfucht.

Zeichen. Kinder, die von dieser Krankheit bestallen werden, haben einen großen Kopf, litten an lange offen bleibenden Fontanellen, zeichnen sich durch große Lebhaftigkeit und übergewöhnlichen Berstand aus. Man theilt die Krankheit in zwei Stadien, in das entzündliche und das der Lähmung. Im ersten heister Kopf, verengtes Sehloch (Bupille), Erbrechen, Reigung den Kopf anzulegen, Schielen, ungleicher Buls, Zuchungen im Wachen und Schlafen. Im zweisten beständige Schlafsucht, Unempfindlichkeit gegen Licht und Geräusch, Lähmung einzelner Glieder, erweiterte Buville.

Erkenntnif. Beim Zahnfieber fehlt bas Erbrechen, beim Burmfieber ift ber Leib ichmerzhaft, Die Rinber Hagen über Leibichmerzen, Burmer geben ab.

Urfachen. Angeborene Anlage. Drufen - Bahngefchaft. Behandlung. Dan lege beftanbig falte Um fchlage

über ben Kopf, sete Blutegel hinter bie Ohren und reiche Kalomelpulver, je nach Verschiedenheit bes Alters, wie im vorigen §. angegeben ift, lege Senfteige an die Fußsohlen. Ift das zweite Stadium eingestreten, so lege man ein spanisches Fliegenpflaster in den Racen, begieße den Kopf mit kaltem Wasser, bis das Kind durch Schreien die wieder aufwachende Emspfindung zu erkennen giebt. — Selten in diesem Stadium Besserung.

#### §. 207. Stropheln, Drufen.

Beichen. Es erscheinen Drufentam Salfe, im Raden, oft gange Reihen von Knoten, von Erbsen- bis Ballnußgröße. Sie find weich, unschmerzhaft — können auch in inneren Organen fich ablagern.

Urfachen. Anlage, unvolltommene Ernahrung - ffrophu-

lofe Eltern - Folge von Benerie bei ben Eltern.

Behandlung. Man consultire sobald als möglich einen Arzt, ba es hierbei barauf ankommt, die Diat auf das Bestimmteste zu reguliren.

# VI. Sygiene oder Gefundheitslehre.

CHARLEST STREET, PROPERTY OF THE PARTY OF TH

# §. 208. Begriff und 3med ber Gefundheitslehre.

Unter Befundheitelehre, Sygiene, Diatetit verfteht man bie Wiffenschaft, welche bie Mittel und Wege angiebt, bie Befundheit gu erhalten und gu fraftigen. Man untericheibet zwischen einer privaten und öffentlichen Befundheitelehre. - Bie Die Medicin felbft, ift fie zugleich Biffen = icaft und Runft, Theorie und Bragis. Erftere giebt bie Bedingungen ber Gefundheit an, lettere zeigt, auf welche Beife und burch welche Mittel bie Befundheit bes Gingelnen und einer gangen Bevolferung zu erhalten und zu verbeffern ift. Der 3 wed ber Gefundheitelehre ift, Rrantheiten gu verhuten. Für jeben Menfchen ift fie baber von ber größten Bichtigfeit. Wie bie gange Moral fich in ben Spruch gufammenfaffen läßt: Was bu nicht willft, was bir gefchieht, bas thue auch feinem Anbern, fo lagt fich bie gange private Befunbheits = lebre in die Borichrift gufammenfaffen: Lebe fo, wie bu fühlft, baß es beinem Rorper und Beifte in jeber Begiebung wohl befommt.

Begenstand ber Gesundheitslehre ift Alles, was auf ben

Menichen einen Ginfluß ausübt.

Bu ben außeren Einfluffen gehören bie Speifen und Getrante, bas Clima, bie Atmosphäre, ber Erbbosben und bie Gemäffer, Bohnung und Kleibung.

Die inneren Einstüffe oder Agentien sind: das Alter, das Geschlecht, die Nationalität, die Nace und das Tempestament, der Ernährungsproceß, die Ausdünstung, die Körperbewegungen, die Beschäftigungsweisen, das intellectuellsmoralische Leben. — Daß die Gesundheitslehre wichtiger ist als die Medicin und diese auf ein immer kleineres Gebiet zurückbrängt, je mehr sie selbst ihr Terrain erweitert, bedarf feines Beweises. Gesundheit ist seine Wirfung des Zusialls, eben so wenig wie Krankheit. Zeder Mensch hat es in seiner Gewalt, wenn er gesund geboren und in den Besitz seiner

Bernunft gelangt ift, feine Gesundheit zu erhalten und vor Krantheiten sich zu schüten. Gesundheit, Freisheit, Moral und Reichthum bedingen sich gegenseitig. Das freieste Bolf ift auch stets das gesundeste, und umgestehrt sindet das Gegentheil Statt. Ueber die Bichtigkeit ber Sygiene für den Einzelnen wie für den Staat brauche ich beshalb wohl feine Worte zu verlieren.

# §. 209. Die Nahrungsftoffe und die Lehre vom Stoffwechfel.

Unfer Korper wird erhalten burch die feinem Magen gugeführte Rahrung. Die Umwandlung ber Rahrung in Blut erhalt ihre Bollenbung burch ben eingeath meten Sauerftoff ber Luft. Derfelbe wirft aber nicht blog bilbent, fonbern auch gerftorenb. Alle von ihm in Blut verwandelten Gewebe haben fortwährend bie Reigung, fich mit ihm ju vereinigen. Gie gerfallen baber allmälig wieber in einfache Berbindungen, und reprafentiren ale Rohlenfaure, Waffer, Ummoniaf und Stidftoff Die Brobucte ber Rudbilbung. Entwidlung und Rudbils bung, Reubilbung und Mauferung, find baber zwei Broceffe, die fich nicht von einander trennen laffen. Das Blut ift ber Mutterfaft aller Gewebe. Die Gier, Die Dild. ber Samen, bie Rerven werben aus bem Blute gebilbet. Unter Rahrung verfteht man nun Alles, was bem Blute bie Stoffe erfest, bie es burch Bemebebilbung, 21b. fonberung und Musicheibung verliert. In jeber Minute werben bie Stoffe, aus benen ber Rorper besteht, in ihrer chemis ichen Mifchung verandert und gerfest. Diefe veranderten und verloren gegangenen Stoffe muffen wieber erfest werben. Dies ges fcbieht burch bie Rahrung. Es findet alfo ein fortwahrender Bechfel bes Stoffes Statt. Derfelbe ift ein zweifacher. Gin außerer burch Einnahme von Speife und Trant und burch Musgabe von Entleerungen bes Darminhaltes, bes Urins, Schweißes, ber Musbunftung, und ein innerer, ber im Umfage ber burch bie Berbauung fluffig gemachten Stoffe aus bem Darm in bas Blut und umgefehrt aus bem gegenseitigen Umtaufche ter brauch bar und unbrauchbar geworbenen Beftanbtheile zwischen Blut und Rorpertheilen besteht: ber richtige Borgang bes Stoffwechiele ift bas Kunbament ber Diatetif. Bewegung und Dar. mebilbung find bie Urfachen bes ftete fich erneuernden Wefühle von Sunger und Durft ober bes Beburfniffes nach Speife und Trant. Durch bie Bewegung finbet eine Berfegung ber ftidftoffbaltigen Beftanbtheile bes Rorpere Statt. Stidftoff. haltige Rabrung, Fleifch und Dild, muß biefen Berluft beden. Der Borgang bierbei ift folgenber. Rachbem fie fich in Blut permanbelt, Dusfeln und Rerven ernahrt haben, treten fie

burch Bewegung zerfett aus biefen wieber ins Blut und werben in ben Ausscheidungen als Sarnftoff entfernt. Bahrend bie Bewegung ftidftoffhaltige Rahrungemittel forbert, verlangt bie Barmeentwidlung toblenftoffhaltige. bie Berbauung in Blut verwandelt, verbinden fie fich in ben Lungen mit bem eingeathmeten Sauerftoff ber Luft au Roblenfaure und mit bem burch bie Speifen und Getrante gugeführten Bafferftoffe zu Baffer, und treten als folche wieder aus bem Rors per beraus. Der Stoffwechfel ift bei jedem Menfchen verichieben. Im Allgemeinen richtet er fich nach bem Befammtgewicht bes Rorpers. Größere und ichwerere Menichen muffen beshalb mehr effen und trinfen ale fleinere und magere. Jeber Denfch bebarf täglich an Speife und Trant fo viel als ber 20. Theil feines Körpergewichts beträgt. Je mehr bie Bewegungen, je größer bie Ubfühlungen find, besto mehr Rahrung ift nothwendig. Deshalb muß man im Binter bei ber Ralte mehr effen als im Commer in ber Barme.

Die Umsetung ber Rahrungestoffe wird also burch bas Blut, bie Drgane und ben Sauerftoff bewirft. Befundheit beruht nur auf bem Gleichgewichte bes Stoffwechfels. Birb binnen 24 Stunden weniger ale 1/20 bes Korpertheils an Nahrungs: ftoff eingeführt, fo verbraucht ber Organismus an feinem eigenen Kleische und Kett so viel, als baran fehlte und magert ab. Wird mehr Rahrungoftoff eingeführt, fo fest er ben le berfcus ab, bas heißt, er wird ftarfer und ichwerer. Da aber Sarnftoff, Roblenfaure und Baffer, Die Rudbilbunge Brobucte bes Stoffwechfels, in Berbindungen mit bem Sauerftoffe ber Luft bestehen, fo fonnen biefe fich nur in folder Menge bilben, als bie Menge bes eingeathmeten Sauerftoffs gestattet. Die Athmungegröße bedingt baber ichließlich bie Große bes Um= fages ber Stoffe. Stete muffen im normalen Buftanbe bie burch bie Rahrung eingeführten Stoffe benen burch bie Lebensverrichtungen verloren gegangenen bas Gleich gewicht halten. - Mangel an Nahrung bewirft Abmagerung, Ueberfluß an Rahrung, Unfas und Ctarfermerben. Regelmaßis ges von Stattengeben bes Stoffwechfele nennen wir Befundheit; wird ber Umfat ber Stoffe burch irgend einen Borgang geftort, fo entfteht die Krantheit. Sieraus geht hervor, bag bei jeber Rrantheit Bieberherftellung bes normalen Stoffs wechfele bie erfte Bedingung ift. Bufuhr von Cauerftoff burch reine Luft, regelmäßige und zwedmäßige Bluts circulation, um burch bas Blut bie ernahrenben Stoffe allen Theilen bee Drganismus mitzutheilen, ge= hörige Baffereinfuhr, zwedmäßige Ruhe fint baher bie erften Bebingungen eines normalen Stoffwech=

fels. So nur ift es möglich, baß bie Mauferung, b. h. bie Auflofung, bie Reubilbung, Berbrennung und her ausbeforberung ber alten Gewebsbestandtheile im

Bleichgewicht von Statten geht.

Die Sauptmomente ber Neubildung oder bes Berjungungs: proceffes find: Ginfuhr von gefunden Rahrungeftoffen, Berarbeitung berfelben im Magen zu einem paffen: ben Speifefaft, Uebergang beffelben burch bie Chy: luegefate in ben Dildbruftgang und bie linte Chluf. felbeinblutaber, Berarbeitung beffelben in ben gun= gen burch ben Sauerftoff zu arteriellem Blute, Fort. leiten beffelben nach allen Theilen bes Rorpere, Ausichwißen ber Ernahrungefluffigfeit aus ben Saargefagen, Umbilbung beffelben ju neuem Gewebe und Bellen und Burudführen ber zu reichlichen Ernahrungefluffigleit ale Lymphe in ben Blutftrom. Die Sauptmomente bes Daus ferungeproceffee find: Gintritt ber Mauferungeftoffe aus allen Gemeben burch bie Saargefagmante in ben Blutftrom, Berbrennung beffelben innerhalb bes Blute mit Sulfe bes eingeathmeten Cauerftoffe ju ben Auswurfoftoffen: Baffer, Roblenfaure, Sarns und Gallenftoffen, Ausscheidung biefer Auswurfestoffe burch bie Blutreinigungeapparate, gun gen, Rieren, Leber und Saut. Die Broceffe ber Reubilbung und Mauferung mochte ich ben "Rreislauf bes Stoffwechfele" nennen.

# §. 210. Gintheilung ber Dahrungsfroffe.

Man muß unterscheiben zwischen Rahrungemitteln und Rahrungeftoffen. Unter Rahrungeftoffen verfteht man nur Diejenigen Bestandtheile unferer Nahrungsmittel, welche Die wefentlichen Bestandtheile bes Blutes enthalten. Die Rab. rungemittel enthalten aber noch eine Menge von Stoffen, bie unverandert burch ben Darmfanal wieber ausgeschieden werben. Die Nahrungeftoffe fint feine Bemenge, fonbern chemifche Berbinbungen. Die Ratur fennt nur ein fertiges Mabrungs: mittel, bas alle gum Leben nothwendigen Rabrunge. ftoffe enthält. Es ift biefes bie Mild. Gie enthalt Galge, Buder und Bett und ftatt bes Gimeiges ben gang abnlichen Rafestoff. Dhne Salg, Buder und Gimeiß fann ber Ror per nicht bestehen. Es giebt eine Menge von Gintheilungen ber Nahrungoftoffe. Um beften theilt man fie in unorganifde, organisch flidftofffreie und organisch ftidftoff. haltige. - 11

# §. 211. Die unorganischen Rahrungsftoffe.

Das Wasser, ber wichtigste Nahrungsstoff, sindet sich in allen Nahrungsmitteln. Es giebt feines, welches nicht mehr als zur Hälfte aus Wasser besteht. Im Fleisch und Brod ist weniger Wasser enthalten als im menschlichen Blut. Deshalb müssen unssere Speisen durch Trinken von Wasser ergänzt werden. Ueberdies besteht mehr als  $\frac{2}{3}$  unseres Körpers aus Wasser. Die Berdauung der sogenannten Fettbildner wird uur durch Wasser zu Wege gesbracht. Denn die Berwandlung des Stärke mehles in Zucker geschieht durch Aufnahme von Wasser — der Zucker aber verswandelt sich in Fett, das eines der wichtigsten Gewebe des menschlichen Körpers ist.

2) Die Chlorverbindungen. Rochsalz, eine Berbinstung von Natrium und Chlor, bilbet mehr als die Hälfte aller unorganischen Stoffe des Bluts. — Die thierischen Nahsrungsmittel enthalten nur dann Kochsalz, wenn sie viel Blut enthalten, die pflanzlichen sind geradezu arm daran, mit Ausnahme von Spinat und Schnittsalat. Hieraus ergiebt sich die Nothwensbigfeit, die Speisen fünstlich zu salzen, um dem Blute diesen wes

fentlichen Theil zuzuführen.

Außer Chlorfalium fommen auch noch Chlorcalcium

und Chlormagnefium in unferen Rahrungemitteln vor.

3) Die Alkalisalze. Phosphorsaures Rali fommt vor im Fleisch und in ben Hulfenfrüchten, phosphorsaures Natron im Blut und Rafe.

4) Die Erbfalze und bas Fluorcalcium.

5) Die Gifenfalze finden fich hauptfachlich in Ochsenfleisch, Gibotter, Beigen, Linfen und Gerfte.

# §. 212. Die organisch ftidftofffreien Nahrungsstoffe, Fettbildner, Beigungsstoffe oder Respirationsmittel.

Die wichtigsten sind Starfemehl, Starfegummi und Buder. Zeichnen sich von allen Nahrungsstoffen durch den größten Gehalt an Sauerstoff aus. Das Starfemehl sindet sich beinahe in allen vegetabilischen Nahrungsmitteln, ist aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesett, zeichnet sich badurch aus, daß es durch Jod eine blaue Farbe annimmt, wird durch Hipe, Sauren und Hefen in Stärfegummi und dann in Zuder umgewandelt. Die Verdaulich seit des Stärfemehles richtet sich nach der Menge des den Stärfeförnern beigemengten Zellstoffs. Deshalb ist Arrowroot aus der Pfeilwurzel und Stärfe aus Weizen leichter verdaulich als das Stärfemehl aus Kartoffeln. Denn Weizenstärfe soll sehr wenig, die Kartoffelstärfe viel Zellstoff enthalten.

Starfegummi, Dextrin findet fich fertig in Getreibe, Bulfenfruchten, Dbft und Burgeln und wird nicht blog aus

Stärfemehl gebilbet.

Dasfelbe, im Waffer leicht löslich, ift chemisch aus benfelben Elementen zusammengeset als bas Stärfemehl, wird aber burch Job nicht blau, sonbern hellroth gefärbt, fann burch alle Mittel, welche es aus Stärfemehl bilben, in Zuder verwandelt werben.

Bon bem Zu der. Man unterscheidet ben Trauben zu der, aus bem Stärkemehl hervorgehend, in vielen vegetabilischen Rahsrungsmitteln vorräthig, kommt in den Trauben am reichlichsten vor. Der Fruchtzu der ist dem Traubenzuder nahe verwandt und kann als eine unkroftallisirte Borstufe desselben betrachtet werben. Der Milchzuder, der sich in der Milch und den Eiern sindet, bildet den Uebergang von dem Trauben zum Rohrzuder. Letterer besteht aus benselben Elementen wie der Milchzuder, ist wie bieser auch wassersei.

Der Bellftoff, (Cellulofe) hat feinen Ramen baher, baß er ben Bauftoff ber Bellen wande bilbet, findet fich besonders in den Kohlarten, hat diefelbe Zusammensegung wie bas Stärfemehl und wird burch Sauren und Alfalien in Zuder umgewandelt. Zwischen allen Fettbildnern besteht in biatetischer hinsicht nur der Unterschied, daß einige furzere, andere langere Zeit

bedürfen, um in Fett umgewandelt ju werben.

Die Fette im menichlichen Körper entstehen theils aus bem Trauben zuder, theils werben fie als fertige Fette aus bem Pflangen = und Thierreiche bem Magen zugeführt. Die Fette bedürfen einer geringeren Umwandlung als bie Fettsbildner, um als Baustoffe zu Zellen und Fasern verwendet zu wers ben. Die meisten Fette sind in Basser unlöslich, dagegen leicht in Aether. Man unterscheibet den Delstoff (Elain), Balmitin,

Talaftoff (Stearin) und Butterfett.

Alle Fettbildner erleiben im Darmkanale eine chemische Umwandlung, indem sie in eine milchartige Flüffigkeit aufgelöst, von den Saugabern des Darms aufgesogen und
so ins Blut übergeführt werden. Sie haben ben Zweck,
einestheils zur Gewebebildung zu dienen, anderntheils zur
Bildung der thierischen Bärme, indem der Kohlenstoff
bes Fetts mit dem Sauerstoff der Luft zu Kohlensäure und Basser verbrennt und dadurch Bärme erzeugt wird. Wie wichtig daher der Genuß von setten Rahrungsmitteln oder Fettbildnern ift, liegt auf der Hand. Gben so flar
ist es, weshalb man im Binter, und vorzüglich der Bewohner der
fälteren Zone mehr Fett zu seiner Rahrung bedarf, als im
Sommerund der Sübländer. Dagegen wird auch Jeder einsehen.

baß bie fettigen Nahrungsmittel allein nicht hinreichend finb, ben Rorper zu nahren, bag man vom Kartoffelfalat, Arrow-root, Buder und Sago nicht leben fann.

#### S. 213. Die fticffoffhaltigen ober eimeifartigen Rorper.

Für die Bildung der thierischen Gewebe find sie die wichtigsten Nahrungsstoffe. Die Eiweißstoffe des Thier- und
Pflanzenreichs sind sich in ihren Eigenschaften sehr ähnlich. Alle Eiweißtoffe enthalten Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel, einige auch Phosphor.
Man unterscheidet

1) Das Eiweiß, Albumin. Das Eiweiß bes Hühnereies repräsentirt alle zu bieser Classe gehörigen Stoffe; es enthält Phosphor und Schwefel und ist an Natron gebunden als Natronalbuminat. Das Eiweiß bes Blutes ist dem des Hühnereies sehr ähnlich. Das in den Pstanzensäften enthaltene Eiweiß enthält weniger Schwesel als das Eiweiß des Blutes und der Eier.

2) Der Kleber, 3) ber Faserstoff. Der Faserstoff bes Blutes enthält außer Schwefel und Phosphor auch noch phosphorsauren Kalt. Bon dem Blutsaserstoff ist der Mustelfaserstoff off "Sontonin", verschieden, indem ersterer, nicht aber legterer, in Salpeterwasser sich auslöst. Der Blutsaserstoff bildet ein Mittelglied zwischen dem Eiweiß des Bluts und dem Faserstoffe der Musteln.

3) Erbfen ftoff. Legumin enthalt von allen organischen Stoffen am meiften Phosphor.

4) Der Rafeftoff, Cafein ift in BBaffer loelich.

5) Das Bitellin. 6) Der Blutblaschenftoff (Globus lin) fommt auch vor in ber Rryftalllinfe bes Auges. Alle eiweiß= artigen Stoffe find bie manbelbarften Rorper, inbem fie fich fehr leicht zerfegen, so baß es schwer ift, neue Arten aufzuftellen. Bon biefer Gigenschaft ift ber Rame "proteusartige Rorper" febr bezeichnend gewählt, ba fie fich burch ihre große Beranderlichfeit charafterifiren und die Bafis bes beständigen und raftlofen Stoffwechsels bilben. 216 bie Abkommlinge ber eiweißartigen Rorper muffen angesehen werben bie Leimbildner. Bu ihnen gehören bie organischen Theile ber Rnochen, bas Binbegewebe, bie Gehnen, welche gefocht, ben Knochenleim ober bas Glutin geben, endlich bie eigentlichen Anorpel, welche gefocht, Anorpelleim ober Chonbrin geben. Der Leim zeichnet fich baburch aus, baß er in ber Barme fluffig ift und beim Erfalten in eine gelatinofe Maffe übergeht. Der Leim hat für ben Körper auf jeben Kall einen großen Nahrwerth. Es fteht feft, bag bie Leimbildner fich im Dagen auflofen, und bie Einfuhr bes Leims bie Menge bes Sarnftoffe ver-

mehrt. Mit Nothwendigfeit muß beghalb auch bie Ummanb= lung ber Leimbildner in Eiweiß angenommen werben. Die Umwandlung aller eineigartigen Substangen in Blut geht fo vor fich, baß fie mit Sulfe bes Dagen = und Darmfaftes in fluffiges Gi= weiß, Bepton verwandelt, burch die Saugabern in ben Rreislauf gebracht, vermittelft bes Sauerftoffes ber eingeathmeten Luft in Faferftoff und Leimbildner umgewandelt werden. Die abgeftorbenen Giweißsubstangen werben bei ber Mauferung ale Sarnftoff and-Die fogenannte Reinigung bes Blutes, in charlatanifche 3wede verfolgenben Brochuren burch Univerfalober Specialmittel angepriefen, ift alfo nicht bas Berf eines Apotheferfabritates, weber ber Moriffon'ichen Billen noch bes Saffaparillenliqueurs. Bielmehr wirb biefe baburch bewerfftelligt, bag bie abgeftorbenen Bewebtheile, Die, wenn fie fich im Blute anhäuften, basfelbe verichlechtern wurben, in ben bagu bestimmten Draanen bei ihrem Durchfluß fich abfegen und bann aus bem Rorper entfernt werben. Dieje Reinigungeapparate, auf beren Gefundheit alfo die Gefundheit bes Blute beruht, find bie Lungen, bie Rieren, Die Leber und bie Saut. Dabei werben bie fettigen Bewebsichladen in Roblenfaure und Baffer, Die ftidftoffhaltigen, eiweißartigen in Sarnfaure und Sarnftoff umgewandelt. Um bie Lungen ju befähigen, Roblenfaure und Baffer auszuscheiben, ift es nothwendig, bag bie eingeathmete guft reinen Sauerftoff enthalte und ihr nicht fo viel Roblenfaure beigemischt ift. In ber Leber werben bie alten Bewebstheile in Galle verwandelt. Diefe bient theils gur Berbanung, theils wird fie mit ben Excrementen aus bem Rorper entfernt. Die Rieren entfernen nicht blog bas überichuffige Baffer aus bem Blute, fonbern auch bie alten verbrannten Giweißstoffe ale Sarnftoff, Barnfaure ober harnfaure Salge. Die Saut bilbet bas lette Glieb in ber Rette biefer vier Reinigungs. apparate. Die Ausscheibung bes Sauttalges, Schweifes und Sautbunftes, beren Burudhaltung nicht blos ortliche, fonbern allgemeine Rrantheiten erzeugt, fann nur bei ber burch tage liche Bafdungen, Abreibungen ober Baber bemirften accurateften Reinlichfeit ber Saut bewirft werben.

In ber richtigen Auswahl ber Nahrungestoffe und in ber burch normalen Stoffwechfel bebingten richtigen Berwandlung liegt bas gange Geheimnis ber

Diatetif ober Sngiene.

# §. 240. Die Rahrungsmittel und Getrante im Befonberen.

Das Baffer. Da beinahe 3/4 bes Rorpers aus Baffer befteben, bas wichtigfte Rahrungsmittel. Baffer ift fowohl bei

Bflangen ale bei Thieren bas Funbament bes Stoffwechfele. Baffertrinten ift baber erfte Bebingung ber Gefundheit bei jebem Gingelnen, ba burch bie Sautausbunftung, burch ben Schweiß, burch ben Urin und bie Rothentleerung bem Rörper fortwährend Baffer entzogen wirb. Jeder Menich follte baber bes Morgens nüchtern 1-2 Blas Baffer trinfen, um gleich. fam eine ortliche Baichung bes Magens vorzunehmen. Dagegen rathen wir ab, mahrend bes Mittageeffens zu trinten, weil bas burch eine Berbunnung bes Magenfaftes bewirft wirb. Singegen empfiehlt es fich, 2-3 Stunden nach ber Mittagemahlgeit ein Glas Baffer zu trinfen. Dies ift beffer als ber beinahe allge= mein eingeführte Caffee. - Ebenfo verfaume man es nie, vor bem Schlafengeben ein Glas Waffer zu trinfen. Dies macht nicht blos ben Schlaf ruhiger und erquidenber, fonbern ift ein unumgangliches Erforberniß fur ben nachtlichen Stoffwech = Ginige fchwarmen jest fur bas beife Baffertrinfen bes Morgens bei nuchternem Magen. Es ift bies ein unfinniger Mobeschlenbrian. Rur bei Schlemmern, Bier- und Branntweintrinfern, bei benen eine Magenverschleimung fich ausgebilbet bat, lagt fich bies rechtfertigen, inbem bas beiße Waffer ben Schleim aufloft. 3m Allgemeinen ift ber Benuß bes fali ten Baffere zu empfehlen. Denn bas warme Baffer bat burch bie Erwärmung Rohlenfaure verloren und wirft beshalb nicht fo erfrischend und belebend ein wie bas falte. Be-Rranfheiten bagegen, namentlich bei allen Erfaltungefranfheiten, empfiehlt es fich, um Schweiß zu erregen, warmes Baffer au trinfen. Gutes Baffer muß immer etwas Roblenfaure und nicht zu viele falpeterfauren Ralffalze enthalten, weil biefe Berbauungebeschwerben hervorrufen. Thierifche und pflangliche Stoffe burfen bem Baffer nicht beigemengt fein. Cholera und The phus werben burch schlechtes Baffer, wenn nicht erzeugt, boch weiter verbreitet. Abtrittegruben und Canale find baber in ben großen Stabten ber Grund von vielen Rrantheiten, und muffen hierburch allmälig alle Brunnen vergiftet werben. Die chemische Analyse hat bies bei ben meiften Brunnen Berlins nachgewiesen. Bebes Baffer, bem thierische ober pflangliche Stoffe beigemischt find, ift fchlecht und fur bie Gefundheit nachtbeilig. Dan erfennt baffelbe an ber truben garbe und bem fauligen Beruch. Das fuße ober Trinfmaffer fann nur burch Deftilla= tion ju gang reinem Baffer gemacht werben. Deftillirtes Baffer ift aber fein angenehmes Betrant. - 3m Allgemeinen ift Regen = und Schneemaffer bas reinfte Gusmaffer - beshalb auf Schiffen oft eine mabre Erquidung; bas Quellmaffer ift fehr verschieden. Im Allgemeinen enthalt es mehr Roblen : faure, haufig find bemfelben aber auch Infusorien beigemischt.

Um reinsten ist bas aus Urgebirgen entspringenbe. Das Fluswasser ist verschieben nach ber Beschaffenheit bes Flusbetts; ein harter steiniger Grund liefert besseres Wasser als lehmiger und sumpfiger. Deshalb eignet sich bas Wasser von vielen Flussen

nicht gum Betrante.

Man unterscheibet endlich noch zwischen hartem und weischem Basser. Hart ift bas Basser bann, wenn bemselben viele Mineraltheile, namentlich Kalf und Bittererbe, beigemischt sind. Das harte Basser eignet sich nicht zum Getränf, auch nicht zum Kochen und Waschen. Die Seisen werden nicht im harten Basser ausgelöst, die Hülsenfrüchte werden nicht weich barin gesocht. Man kann jedes harte Wasser badurch weich machen, daß man demselben etwas Soda (kohlenfaures Nattron) beimischt.

Auf ben Schiffen ift es von größter Wichtigfeit, gutes Erinkwaffer zu haben. Man verproviantire fich baber so wenig wie möglich mit Flußwaffer und bemuhe sich stets, Duellwaffer zu erhalten. Da in ben gewöhnlichen Waffertonnen burch ben sich entwickelnden Schwefelwafferstoff ein Gährungsprozes sich entwickelt, so sollten nur solche Fäffer zur Aufbewahrung bes Waffers genommen werden, beren innere Wände verfohlt sind, indem hierdurch ber Zerfehung vorge-

beugt wirb.

Nicht zu empfehlen ist die Bersetung bes Wassers mit Manganoryb, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Praktischer ist die Ausbewahrung des Wassers in den sogenannten tanks, aus Eisenblech construirten Behältern. Die besten Filtrirapparate, zugleich chemisch und mechanisch wirfend, um schlechtes Wasser zu reinigen, die organischen und sumpfigen Bestandtheile auszuscheiden, werden aus Kohle hergestellt, und sind dieselben in jeder beliedigen Größe zu beziehen. Bon den Mineralwässern, die meistens eine medicinische Bedeutung haben, sollten die fünstlichen kohlensfäurehaltigen Wässer auf keinem Schiffe sehlen.

Dem Waffer an Bebeutung am nachsten fteht bie Mild. Bor vielen Jahren hatte man angefangen, auf großen Schiffen zuweilen Biegen mitzunehmen. Auf Auswandererschiffen, wo fleine Kinder an Bord find, follten ber Capitain und Rheber es als eine beilige Aflicht betrachten, einige Ziegen zu halten.

Die Mild unterscheidet sich von bem Blute fast nur durch ihre weiße Farbe, so daß man sie mit Recht weißes Blut nennen fann. Die Milch ift daher das Borbild eines guten und gesunden Nahrungsmittels. Das Futter hat ben größten Einsluß auf die Beschaffenheit der Milch. Chemisch besteht dieselbe aus Baffer, Kafestoff, Milchzuder, phosphorsaurem Kalt, Kochsalz und Eisen.

Milch ift baber für Jeben bas milbefte und leicht verbaulichfte Rahrungsmittel. Da bie Milch nicht als folche im Darm= fanale aufgefogen wird, fonbern ihr Rafestoff gerinnt, fo ift es wedmaßig, Diefelbe nie allein, fonbern mit Brod und anberen feften Speifen zu genießen, weil burch die hierburch entftehenbe mes chanische Bertheilung bie Auflofung im Magenfaft erleichtert wirb. Ganglich falfch ift baber bas bier in Bremen allgemein, nament= lich bei bem fogenannten Aufbubbeln ber Rinber gebrauchliche Berfahren, Die Milch bis 3/4 und gur Salfte gu verbun-nen. Das zugeseste Baffer verhindert im Magen ihre Gerinnung, erschwert bamit bie Berbauung. Die fo haufig bei fleinen Rinbern vorfommenbe Dagenerweich ung bat baufig allein ihren Grund in ber unfinnig eingeriffenen Gitte, bie Milch Das Gerinnen ober Sauerwerben verbunnen. Mild entfteht baburd, bag ber Mildjuder ber fich in Milchfaure verwandelt. - Gest man ber Mild eine fleine Menge von fohlenfaurem Natron ju, fo fann man baburch bas Sauerwerben verhuten. Die nach bem Abrahmen und Gerinnen ber Milch gurudbleibenbe Fluffigfeit nennt man Molten. Da biefelben blog die Milchfalze, Die Milch= faure und ein wenig Mildauder enthalten, ber Rafeftoff und Die Butter ihnen fehlt, jo befigen fie nur wenige nahrhafte Beftanbtheile. Buttermild ift beshalb nahrhafter als Molten, weil fie, nachbem bas Tett burch bas Buttern entfernt ift, außer ber Milchfaure, bem Milchauder und Milchfalgen auch noch Ra= feftoff enthält.

Kafe wird aus dem mittelst Kälberlaab gefällten Kafest off der erwärmten süßen Milch bereitet. Die Eigenschaften des Kases sind verschieden nach seiner Bereitungsweise. Magerer Kase, Parmesankase, Strachino wird der aus abgerahmter Milch, fetter dagegen der aus nicht abgerahmter Milch gewonnene genannt.
— Der setteste Kase ist der Rahmkase, wo noch Rahm der Milch zugesetzt wird. Frischer Kase ist milde, leicht verdaulich und ein ausgezeichnetes Rahrungsmittel. Er fann das Fleisch vollständig ersehen. Das wußten schon die Alten. Die Gladiatoren psiegten Kase zu essen, ehe sie die Arena betraten, und Jan von Moor ledt, so lange er in der Stadt sich zum Abladen des Torses aussält, fast nur von Brod und Kase.

Allmälig entwickelt sich im Rafe ein Gahrungsprozeß, bei bem fein Rafestoff zersest wird und er einen pifanten Geschmad erhalt. Dieser ift ein Reizmittel für die Berdauung, und Feinschmeder mögen ihn am liebsten, wenn Schimmel und Maden sich bereits bei ihm vorfinden. Während man frischen Rafe in großer Menge genießen fann, esse man alten nur in fleinen

Quantitaten.

Die Butter gewinnt man mittelst Schlagens bes Rahms. Je freier sie von Kasestoff ift, besto besser halt sie sich. Sie enthält 5 Bette, barunter bas Olem, Palmitin und Butyrin. Speck und Schweineschmalz erseben im Rorben bie Butter. In ben heißen Ländern gebraucht man bas Olivenöl. Dasselbe entbalt beinahe bieselbe chemische Zusammensehung wie die Butter. Auch Leinol, Mandel- und Rübol fann statt Butter gebraucht werden.

Die Gier ichließen fich ber Milch in Bezug auf leichte Berbaulichfeit und Rahrhaftigfeit an. Das Eiweiß ift eine Lofung von 14 Theilen Gimeifftoff in 86 Theilen Baffer; ber Dotter, bas Eigelb, enthalt bas Eiweiß und bas oben angeführte Bitels lin mit gefärbten Fetten im Buftande einer Emulfion nach Urt ber Butterfügelchen in ber Dild. Unter ben Laien berrichen forts mabrent irrige Anfichten über bie Rahrhaftigfeit und Berbaulich= feit bes Gibottere und bes Eiweißes. Die chemifche Unalpfe hat ergeben, bag ber Dotter mehr eimeifartige Rorper, acht Mal fo viel Tett und zwei Dal fo viel Salze enthalt ale bas Eiweiß; namentlich enthält er Phosphorfaure und Gifenornt reichlicher als bas Eiweiß. Leichter verbaulich ift baber auf jeben Fall bas Eiweiß, nahrhafter bagegen bas Eigelb. 2m leichteften verbaus lich find bie roben Gier, inbem bas fluffige Giweiß ichon in 2 Stunden ine Blut übergeht. Das geronnene Giweiß bedarf bagegen 5-6 Stunden, um ins Blut überzugeben. Sart gefochte Gier find beshalb ichwerer ju verbauen, auf jeben Fall muß bas geronnene Giweiß gut gefaut werben. Rranten und Benefenben follte man robe Gier in Buderwaffer geben. Gierfpeifen, ale Bfannfuchen, Bubbing liegen fcwer im Dagen und fint baber Berfonen, bie an Berbauungeschwäche leiben, burchaus nicht ju empfehlen. Da ber Sauerftoff burch bie porofe Schale leicht burchbringt, fo find bie Gier leicht ber Faulnif ausgesest. Das befte Mittel, Gier vor bem Berberben ju fchugen, ift Fichtenharz mit Colophonium gufammen ju fchmelgen und jedes Gi mit Diefer Bluffigfeit ju überpinfeln. Much fann man eine Lofung von 1 Theil Rochfals und 10 Theilen Baffer nehmen und bie Gier binein legen. Un Rahrhaftigfeit fommen 14 Gier ungefahr einem Bfnnt Rinbfleifch gleich in Bezug auf Die eiweißartigen Beftanttheile und bie Leimbilbner. Bon ben Giern ber Fifche fint bie ber Barfen und Beiffifche bochft ungefund, indem fie Uebelfeit, Erbrechen und Durchfall erregen. Die Gier ber Store liefern ben befannten Capiar.

Fleisch. Rach ben Giern ift bas Fleisch ber wichtigfte Rahrftoff. Wie bie Milch enthalt es beinahe alle bie Stoffe, aus benen bas Blut zusammengesett ift. Wahrend bie Zunge alle verschiedenen Fleischsorten unterscheibet, hat die chemische Unter-

fuchung bis jest feine großen Unterschiebe in ben einzelnen Fleisch= forten nachzuweisen vermocht. Bei allen Fleischarten fommen vorzüglich ber bem Faserstoff abnliche, oben schon erwähnte, Mustelfaferftoff, bas Syntonin, und ber bie Bleischfafern ausfüllenbe Fleischfaft in Betracht. Das Syntonin, bem Ralfphosphat beigemischt ift, wurde zuerft von Liebig bargeftellt. Durch mit Baffer verbunnte Salgfaure vermochte er biefen Stoff voll= ftanbig auszuziehen. - Das unter bem Ramen "falte Liebigiche Rleifchbrühe" berahmt geworbene Rahrungsmittel, bas am Kranfenbette bie wichtigften Dienste leiftet, wird auf folgenbe Beife hergeftellt. Dan gerhade 1/2 & von Anochen, Gehnen und Fett befreites Fleisch, gieße 1/2 & Brunnenwaffer auf und jebe biefer Mischung 4 Tropfen Salgfaure und 1 Quentchen Rochs falg gu. Rachbem biefe Mifchung in einem Befage von Borgellan ober Glas (nicht in einem metallenen Geschirre) eine Stunde geftanben bat, rubre man bie Difchung mit einem bolgernen Stabden ober Löffel mehrere Dale burcheinander, filtrire fie bann burch ein Haarsteb ober Leinwand ab, presse sie ja nicht aus, sonbern gieße noch allmälig 1/2-1/4 & Wasser nach. Der ganze Nahrungewerth bes Fleisches ift hiermit ausgezogen. Die rothliche Bluffigfeit enthalt alle eiweißlichen Beftandtheile nebft bem Blutfarbestoff und bem Gifen. Man fann fich bann felbst übergeugen, bag ber Bleifchreft auf bem Giebe nach nichts mehr ichmedt. Will man biefe Rraftbrube fcmadbafter machen, fo braucht man nur etwas Simbeerenfaft bingugusegen. Auch fann man biefer Fluffigfeit, um ben Geschmad und bie Rahrhaftigfeit noch mehr zu verbeffern, Gier bingufegen. Bleichfüchtigen und Blutarmen, ebenjo Rervenschwachen fann man nichts Befferes verschreiben als Diese Rleischbrühe. Gie wirft specifisch ftarfend auf fcmache Dusteln ein und hebt oft felbft noch bei alten Leuten bas fo läftige Mustelgittern.

Die Fleischfasern sind bei allen Thieren verschieden. Diese Berschiedenheit bedingt wahrscheinlich die größere Nahrhaftigkeit und die leichtere oder schwerere Berdaulichkeit. Nicht alle Fleischsfasern werden vom Magen und Darmsaste aufgelöst; viele gehen unverdaut wieder ab. Das Liegenlassen in Essig, sowie das Hängenlassen des Fleisches in freier Luft macht die Faser lösslicher. Beim ausgekochten Fleische sind die Fasern gänzlich unslöslich, deshalb ist es, wie das geräucherte und eingepöckelte, schwer zu verdauen. Gänzlich falsch ist die Ansicht der Laien, die das rohe Fleisch sig leichter verdaulich halten. Weil der Magensast in die Zwischenräume der Fasern nicht so rasch einsdringen kann, so braucht es eine halbe Stunde länger Zeit zur

Berbauung als bas gebratene und gefochte.

Der Sauptbestandtheil ber Fleischfluffigfeit ift Giweiß

und Baffer; ber Bleifchfluffigfeit find bie fogenannten Extractive ftoffe, Die beiben organischen Gauren: Milch = und Inofinfaure, bie beiben froftallifirbaren organischen Stoffe bas Rreatin und bas Rreatinin, ferner Inofit (Bleifchzuder) phosphorfaures Alfali, phosphorfaure Ralt. und Talferbe und Chlormetalle beigemengt. Die Bleischfluffigfeit hat in chemischer Beziehung bie größte 2lebn: lichfeit mit ber Milch und bem Blute. Bon ber größten Bichtigfeit ift bie Bubereitung bes Fleisches. Um eine fraftige Fleifch = fuppe gu erhalten, muß bas Bleifch in gang fleine Grudden gerichnitten, in faltes Baffer gelegt und gang allmälig gum Rochen gebracht werben. Gine folche Rleischbrühe enthält alle in beißem Baffer löslichen organischen und unorganischen Beftanbtheile bes Rleifches. Die übrig bleibenben Fleifchfafern fint ju nichts mehr ju verwenden und enthalten burchaus feinen Rahrungeftoff mehr. Bill man eine minter fraftige Fleischbrube berftellen und zugleich noch bas Bleifch genießen, fo muß man baffelbe als größeres Stud in fiebenbes Baffer tauchen. Daburch gerinnt fofort bas Gimeis bes Fleischfaftes, und es wird ein Berichluß aller Canale und Abern, in benen fich ber Fleischfaft befindet, hergestellt. Rachbem man bas fleisch 15-20 Minuten einer Siebhige von 80 Grab ausgesett bat, entferne man ben Topf vom Beuer und laffe bas Bleifch 2 Stunden bei mäßigem Feuer gieben. Gin fo bereitetes Rochfleisch ift febr faftig und nahrhaft, indem bie Mitte bes Studes ben größten Theil bes Bleifchfaftes ungeronnen, enthalt. Die eben nicht fehr fraftige Bouillon fann man baburch verbeffern, bag man ihr junge Suppenfrauter und Gier gufest. Bill man bas Bleifch bampfen, fo foche man baffelbe langfam in einem luftbicht verschloffenen Befage, fo bag bas Baffer nicht verbunften fann, fonbern auf bas Kleisch wieber gurudfließen muß, eine fur Rinber und altere Berfonen fehr zu empfehlende Bubereitung. Das ein: gevodelte Rleifch verliert febr an Rabrhaftigfeit, weil bie Gala late einen großen Theil bes Fleischsaftes hinweg nimmt. -Gehr ichwer verbaulich, wenn auch nahrhaft, ift geräuchertes Bleifch. Um nahrhafteften und verbaulichften ift bas gebratene Bleifch. Man verfährt bierbei auf folgende Beife: Man wasche bas Bleifch rafch ab und lege es in bie bereits mit gefchmolgener Butter versehene Bratpfanne. Sierburch bilbet fich eine Rrufte um bas Bleifch, welches bas Sinausbringen bes Bleifchfaftes verbinbert. Man barf bas Braten nicht zu lange fortfegen, bamit bas Giveiß burch bie Sige nicht gang gerinnt, und baburch bas Bleifch ichwerer verbaulich wirb. Ein großer Braten bart nie langer ale 21/2 Stunden braten, Beeffteate bagegen burfen, wenn fie gut werben follen, nicht langer ale 5 Minuten in beifes Gett eingetaucht werben.

Das gewöhnliche Fleifdertract wird burch langfame

Abbampfen einer fraftigen Fleischbrühe bereitet. Man fahrt biermit fo lange fort, bis eine buntelbraune Daffe gurudbleibt. 30 Bfund Debfenfleifch liefern 1 Pfund Extract. Mus 1 Pfund Baffer und 2 Loth Extract gewinnt man eine gute fraftige Bouillon. Schließlich muß ich noch hier bas eimeißhaltige ober Sorn= fche Bleifchextract erwähnen. Dr. med. Sorn in Bremen fam im Jahre 1860 auf ben Bebanten, Die Liebigiche falte Fleifch= brube einzudampfen. Apothefer Friedrich Toel in Bremen gelang es querft, biefen Bedanfen gu realifiren. Die Bereitung verlangt befondere Dampfapparate, genaue chemische Kenntniffe und befonbere Sorgfalt, um trop ber Sige leicht verbauliches Gimeiß gu behalten. 1 Unge biefes Extracte enthalt ben gangen Rahrungswerth von einem halben Bfunde feften, ausgeschnittenen, fettfreien Ochsenfleisches, und ift fo vollstandig verbaulich, bag man bochftens eine halbe Unge zu einer Mablgeit fur Krante nehmen foll, naturlich auf Brod ober in Wein ober Saferichleim. Schwach= lichen, auch entwöhnten Rindern giebt man einen halben bis einen Theeloffel voll zur Zeit, wenn nothig, 2-3 ftunblich, in warmes Betrant eingerührt, auch mit Bonig, Dbftfaft, Gigelb. Bur Auf. bewahrung hute man fich nur vor Austrodnung an ber Luft burch Offenftebenlaffen bes Glafes. Das Sorniche Rleischertract follte auf feinem Schiffe fehlen. 3m Typhus, Rervenfieber erfest es vollständig die frifche Bouillon. In ber Kinderpraxis ift es ein unentbehrliches Requifit.

Schließlich erwähne ich noch, baß bie Bouillontafeln, Kleischzwiebad, Bemmican, Munchner ober fubamerifanisches Bleifch. brüheegtract nicht ben gangen Rahrungewerth bes Fleisches ent= halten, fonbern nur ben ber fleischfuppe. Da ber größte Theil ber ernahrenden Beftandtheile bes Bleisches in ben Fafern ent. halten ift, lettere aber theilweife unverandert wieder abgeben, fo ift ber Nahrungswerth bes Kleisches nicht fo groß als man glauben follte. Man follte beshalb nur gebratenes ober auf obige Beife gefochtes Kleisch effen. - Rraftige Bouillon, wie fie oben angegeben ift, follte in ben gewöhnlichen Saushaltungen nicht genoffen werben, ba bas übriggebliebene Bleifch gar nicht zu verwerthen ift, von ben Sausfrauen aber bennoch nicht weggeworfen wirb, fondern burch allerlei Bubereitungen bem Munde ichmadhaft gemacht werben foll, mabrent es vom Magen gar nicht verbaut werben fann. Ueberbies bringt ber tägliche Benug von Rraftbrube Magencatarrh hervor, fie überfüllt bas Blut mit Rabrungeftoffen, ohne bas Befühl ber Gattigung zu bringen und forbert beshalb zu weiterem Effen auf, obgleich ber Stoffwechfel nicht mehr verlangt. Demgemäß empfiehlt es fich, bas Fleisch nach obiger Methode zu fochen und bie baburch gewonnene wenig nahrhafte Bouillon burch Gier, Rubeln, Macronen zu einer mohlschmedenben nahrhaften Suppe zuzubereiten. Dann ift bie Spar-

Sugiene nicht gefündigt.

Bon ben chemischen Eigenschaften bes Zuders ift schon oben gesprochen worden. Er gehört zu ben leicht verdaulichen Rahrungsstoffen und Erwärmungsmitteln. Unser Blut enthält auch Traubenzuder und vom Magen fann berselbe baher unverändert in die freien Blutgefäße übertreten. Es ist ganz falsch, den Kindern allen Zuder zu verbieten. Es ist vielmehr gut, denselben täglich eine bestimmte Menge ihrer Nahrung zuzusehen, da ein mäßiger Genuß für sie Bedursniß ist.

Das Arrowroot und ber Sago find nicht fo nahrhaft wie

man gewöhnlich annimmt.

Unter allen Bflangen fteben bie Getreibearten in Bequa auf Rahrhaftigfeit oben an. Gie enthalten ben eineißhaltigen Rleber, Starte, Bummi, Buder, Belluloje und viele unorganis ichen Stoffe, aber nur wenig Rochfalz und phosphorfauren Ralf. Beigen enthalt am meiften Rleber und zwar 3 Dal fo viel als Reis, es folgt bann Roggen, Gerfte und Safer, Die fich giemlich gleich ftehen und bann Mais. Die Bereitungeweife bes Brobes ift befannt. Durch bie Gahrung wird ein Theil bes Starfemehles im Brobe ju Gummi und Buder umgewandelt. Der Buder verwandelt fich in Beingeift und Rohlenfaure. Bahrend erfterer verfliegt, macht bie Roblenfaure bas Brob poros. Gutes Brob barf nicht zu viel Baffer enthalten. Schwarzbrob ift leichter verbaulich und teshalb nahrhafter als bas gleiche Bewicht an Beigbrob. Schablich wird bas Schwarzbrob fur bie Gefund: beit, wenn es gu ftarf gefauert wirb. Die ernahrenbe und verdauliche Rraft bes Schwarzbrobes wird gehoben, wenn man nach Liebige Borichlag bemfelben Rochfalz und Ralfwaffer gufest. -Ebenjo wichtig ale bie ernahrenben Ginwirfungen bee Brobes find bie mechanischen. Daburch, bag ben Speifearten Brod zugemischt wirb, werben bie einzelnen Bestandtheile berfelben auseinandergehalten, bem Magen baburch feine Arbeit erleichtert. Bei feber Mablgeit muß beshalb reichlich Brob genoffen werben. Ber gar fein Brob gu ber Mittagemablgeit ift, befommt immer einen ichlechten Dagen und wird mit ber Beit blutarm. Bei feinem Bolfe ift bie Gitte bes Brobeffens mabrent ber Dablgeit mehr verbreitet ale bei ben Frangofen. Der Frangofe ift feine Suppe ohne Brob.

An Nahrhaftigfeit übertreffen bie Sulfen fruch te: Erbsen, Linsen, Bohnen und Widen bie Getreibearten. Statt bes Klebere enthalten sie bas eiweißhaltige Legumin. — Die Sulsenfruchte muffen stets in weichem Baffer gefocht werben, weil ihre Sulse im harten Baffer sich mit Rall überzieht. Dan beobachte beim

Offen ftete bie Borficht, fie recht langfam ju fauen und viel

Waffer nachzutrinfen.

Die Kartoffeln allein können feinen Menschen ernähren. Im Winter, also wo wir am meisten Barme bedürsen, enthalten sie am meisten Starke, die jungen dagegen am wenigsten. Daher sind diese, im Uebersluß genossen, den Berdauungswertzeugen schädlich. Da die Kartoffelseime Gift enthalten, so muß man sich vor ihnen sehr in Acht nehmen. Kindern gebe man ja nicht zu viel Kartoffeln; sie sind nicht bloß nicht hinreichend nahrhaft und schwer verdaulich, sondern sie regen auch die Geschlechtsentwicklung an; stets gebe man ihnen Brod und Milch dazu. Die Kartoffeln sind wie alle zuckers und stärkemehlartigen Stoffe, wenn sie in zu großer Menge genossen werden, den Berdauungswertzeugen nachteilig, sie bewirfen eine saure Gährung im Magen und dadurch eine chronische Entzündung der Schleimhaut, Sodbrennen und Appetitlosigseit.

Das burch Barme und Baffer beim Rochen veranberte Starfemehl nennen wir Rleifter. Diefe Form nimmt bas Starfe-

mehl in allen unferen Speifen an.

Bemufe haben fur ben Seemann eine größere Bebeutung gewonnen, feitbem comprimirte Bemufe überall fich eingeburgert haben. Der Rahrungeftoff in allen Gemufen ift gering; viele fint fehr unverbaulich. Fettbildner find bie hauptfachlichsten Be-standtheile ber Gemufe, Eiweiß findet fich nur in geringer Quan-tität. Man theilt die Gemufe in Blatter- und Burgelgemufe. Die meiften Gemufe, fowie g. B. alle Salatarten haben nur einen mechanischen Berth für bie Berbauung, um bie Speifen im Magen von einander zu halten. In ben tropifchen Begenden giebt es mehrere ftarfemehlhaltigen Knollen und Burgeln, bie eine paffenbe vegetabilische Nahrung abgeben, wenn ber Geemann ihnen - Geschmad abgewinnen fann. Dabin gehört bie Maniota, Gie vertritt in heißen Begenben bie Stelle ber Rartoffel. Man gewinnt aus ihr 2 Urten Mehl, bas halb geborrte Farinha relada und das gang geborrte Farinha secca. Man fann Brod und 3wiebad baraus bereiten - boch ift bas aus ihr gewonnene Brod schwerer verdaulich ale unseres. Bon ber Dames wurzel Igname leben ganze Bolfer ber Subseeinseln, fie hat große Aehnlichfeit mit ber Kartoffel, ift aber nicht so wohls schmeckend und nahrhaft. Dagegen ift die Burzel ber Knollens winde nicht blos fehr nahrhaft, fonbern auch leicht zu verdauen. Bon ben Brobbaumen ift ber auftralifche Brobbaum ber wichtigfte. Die Früchte find geröftet, nur nicht roh und gefocht, febr genießbar und bieten einen wohlschmedenben Erfag in biefen Begenben für bie Rartoffel. Der Tarro ober bie Behrmurg barf nur mit außerfter Borficht genoffen werben, ba bie Burgelfnollen,

welche fehr wohlschmedent fint, jugleich ein Gift enthalten, bas

erft burch bie Sige verflüchtigt werben muß.

Um gesundeften find die Gemufe, wenn fie jung find; fie find bann leichter zu verbauen, weil fie bann noch armer an Holz-fafern find. Die Knollen ber Zwiebeln enthalten am meiften Gi-

weißstoff. Stete effe man gu ben Gemufen Brob.

Das Dbft in allen feinen verschiebenen Gorten ift wenig nahrhaft. Baffer, Buder, Gauren und Pflangenfauren bilben bie Sauptbeftandtheile aller Fruchte. Dan unterscheibet bie Stammfrudte, Apfelfruchte, beerenartige Fruchte, fapfelartige Fruchte, Reldfruchte, Rurbisfruchte, Schotenfruchte. Die Tropen find bas eigentliche Baterland ber Fruchte. Fur ben Seemann ift es baber von ber größten Wichtigfeit zu wiffen, wie er fich in Bezug auf Diefe verhalten foll. Gollen Die Früchte nicht ichaben, fo muffen fie vollftanbig reif fein und febr maßig genof. fen werben. Dann ichaben fie auch bem Geemann ebenfo wenig bort, wie in unferen Wegenben, erzeugen feinenfalle Rubr und Tophus, fonbern bienen ale Borbengungemittel bee Scharbode. Bon ben tropifchen Fruchten ift bie gefundefte bie Banane. Die Frucht ber Rangapfel ift gefund, Die Burgel bagegen Man fann ferner ohne Furcht genießen ben mispel= artigen Breiapfel, ben fußen Schuppenapfel und ben Rahmapfel, ben Saft bes gemeinen Buderrohrs, bie gewurzhafte Buajave. Gehr maßig fei man bagegen im Benuffe ber Melonen, namentlich ber Baffermelonen, beren übermäßiger Genuß Bechfelfieber erzeugen foll. Beniger gefährlich ift bie Frucht ber Delonenbaume, Die Bapane und Die Beeren ber Cactus opuntia unferen Feigen abnlich, Die frischen wie getrodneten Datteln, Die Rationalfrucht ber Araber. Ananas, Die Die Gingeborenen ber tropifchen Begenden ale bie Ronigin aller ibrer Fruchte binftellen, follte von ben Seeleuten nur mit ber außerften Borficht genoffen werben, weil fie leicht gaftrifche Befdwerben erzeugt. Bon allen Ananasarten ift bie gelbe bie gefunbefte. Durch Bufat von Bein und Buder wird bie Unanas leichter verbaulich gemacht. Dit Borficht fonnen ferner ale Erfrischung genoffen werben bie Citronen und Drangen, Die Bumpelmuß, Die Tamarinden, Die 3metichenspillen, Die Beerenspillen, Die Mangoftane, von allen Die ebelfte und feinschmedenbfte. Gehr vorfichtig fei man im Benuffe ber Cocuonuß; fomohl ber Rern wie Die Milch liegen ichwer im Dagen. Dan bat in unjerer Gegent oft Belegenbeit ftarfe gaftrifche Befchwerben nach bem unmäßigen Benuffe ber Cocuenug entfteben gu feben.

Die Bilge wollen wir nur ber Bollständigfeit halber hier flüchtig erwähnen. Die bedeutenbsten find die Champignons und bie Truffeln. Da die Seefeute im Allgemeinen nicht zu ben Bourmanbe gablen, fo laufen fie teine Gefahr, fich burch fie ben Magen zu verberben. Die Rahrhaftigfeit ber Bilge übertrifft bie

ber Gemuje und bes Dbftes.

Die Bewurge find mit Ausnahme bes Rochfalzes feine eigentlichen Rahrungsmittel. Dagegen verbeffern fie ben Befcmad und beforbern bie Berbauung. Duscatnuß, Gewürznelfen, Cappern fonnen entbehrt werben. Bu empfehlen ift Ingwer; bas Seimatherecht hat fich ber Bfeffer erworben. Er ift eines ber magenftarfenbften Mittel, nur nicht gestoßen, weil er bann gu fehr erhipt. Bei mangelnbem Appetit und Magenverschleimung empfiehlt es fich, jeben Morgen 8-10 gange Pfefferforner gu ver-

schluden und bies Monate lang fortzuseten. Die Getrante. Bom Baffer ift schon oben bie Rebe gewesen. Die Getrante find von eben fo großer und vielleicht noch größerer Wichtigfeit für ben menschlichen Korper als bie Speifen, ba erfterer weit mehr fluffige als fefte Beftanbtheile entbalt. Man fann alle Getranfe eintheilen in naturliche und funftliche. Erftere, von benen Baffer und Dild bie wichtig= ften fint, eignen fich mehr fur bas Rinbes : und Junglings = alter, lettere fur bas Mannes : und Greifenalter. Bei allen fünftlichen Getranfen fommt nicht fo fehr bie Birfung bes Baffere in Betracht ale bie nahrenbe ober reigenbe Birfung ber bemfelben beigemischten Stoffe. Dieje Birfungen begieben fich theile auf bie Berbauung, theile auf bas Blut und bas Rervenfuftem. Die funftlichen Betrante gerfallen in bie ges gobrenen und bie nicht bestillirten Betrante. Die gegobrenen funftlichen Getrante enthalten alle ben Alfohol rein ober boch nur mit Baffer vermengt. Sierzu gehören ber Brannt= wein, ber Rum, ber Urrac, Cognac u. f. w. Diefe foge-nannten gebrannten Baffer erhalten ihre Birfung burch ben Beingeift, ber fich ftete burch Gabrung aus bem Buder mittelft ber Sefe entwidelt. Die Bahrung ift biefelbe wie beim Brobreige. Der Branntwein ift ein Gemenge von 40 Theilen Alfohol und 60 Theilen Baffer. Liqueur wird ber Branntwein genannt, wenn er burch Buder gefüßt und mit aromatischen Stoffen wohlschmedent gemacht worben ift. Außer bem Alfohol enthalten alle gebrannten Baffer Mether und Fufelol. Leute, bie unmäßig find im Genuffe von Spirituofen, werben beshalb in furger Beit fo leicht ftart, weil ein Theil bes Alfohole gur Fettbilbung verwandt wird, mahrend ber andere zu Rohlen= faure und Baffer verbrennent bie Barmeentwicklung beforbert. Der Branntwein wird entweber aus Getreibefamen ober Rartof feln bereitet, ber Ur af aus Reis und bem Safte ber Arefapalme, ber Rum aus bem Cafte bes Buderrohrs. Der fchlechtefte von allen ift ber Kartoffelbranntwein mit feinem bochft giftigen Fufelöle. Der Genuß berauschenber Getränke ist für alle Bölker ein Bedürfniß. Die Bölker bes Drients berauschen sich durch Opium, Hanf, Kava oder den Fliegenschwamm. Die Araber sind die Ersinder bes Branntweins. Ursprünglich wurde derselbe nur als Heilmittel verwandt und aqua vitae (Lebenswasser) genannt. So schädlich der unmäßige Genuß des Branntweins ift, so gänzlich falsch urtheilen unsere Mäßigkeitsapostel darin, den Genuß der gebrannten Wasser gänzlich verdieten zu wollen. Mäßigkeitsvereine sind nicht blos höchst unpraktisch, sondern auch eine officiöse Anleitung zur Heuchelei. Wohin das Verbot der geistigen Getränke führt, davon liefern die Türken und Chinesen ein warnendes Beispiel. Kräftige Männer, die viel arbeiten und in der frischen Luft sich aushalten, dürfen ohne Schaben täglich 1 Glas Vranntwein trinken. Für Kinder und junge

Leute ift er ftete Bift.

Das Rationalgetrant ber Deutschen ift bas Bier. Durch bas Malgen, b. h. burch bas Begießen ber Gerfte ober bes Beigens mit Baffer, entwidelt fich ein Ferment, Diaftas genannt. Die Starte verwandelt fich hierbei in Buder. Um bas Getreibe jest im Reimen zu unterbrechen, wird es in ber Luft ober Darren getrodnet. Das Dals wird bann geschroten, mit heißem Waffer begoffen, und bie loslichen Bestandtheile ausgezogen. Dies Berfahren nennt man bas Daifchen. Der Auszug, Die Bierwurze, enthalt Buder, Gummi, Giweiß und Galge, wird bann mit Sopfen gefocht, burch Sefe in Gabrung gefest, wobei fich ber Buder in Beingeift und Kohlenfaure verwandelt. Bebes Bier enthält baher außer Alfohol und Roblenfaure: Buder, Gummi, Gimeiß, Galge und Sopfenbitter. Der Behalt an Alfohol ichwanft zwischen 1-8 Procent. Die Braunfcweiger Mumme enthalt am meiften Malgertract 45 %, bas biefige Geefahrtebier 37 %, bas Weißbier am wenigften Dalgertract. Rein Getrant wird fo viel gefälfcht als bas Bier. Beffer ale bie bagegen in Baiern ausgeubte Medicinalpolizei ichust por Berfalfchung bie Concurreng. Das Bier ift bort immer am beften, wo lettere am größten ift. Statt bes Malges wird oft Buder und Sonig, ftatt bes Sopfens Bermuth, Brechnuß und Rodelstorner genommen. Das Bier ift nicht febr nabrhaft, aber ein angenehmes und erfrifchenbes Betrant. 3m leberfluß getrunten, macht es roh ober bumm, wie bie Altbaiern beweisen und erzeugt Magenverschleimung. Rirgenbe fint bie Schleimfieber fo baufig ale in Munchen, nirgenbe wird aber auch fo viel und in foldem Uebermaße Bier vertilgt als eben bort.

Der Bein wird erzeugt burch bie weinige Gabrung bes Traubenfaftes. Sierbei wird ber Buder in Beingeift und Roblenfaure verwandelt, bas Eiweiß ausgeschieben, und ale Sefe zu Boden gesett. Man fann auch Wein aus Seibelbeeren, Aepfeln, Rirschen, Johannis und Stachelbeeren gewinnen. Chemisch besteht der Wein aus Wasser, Weingeist, Denanthäther,
ätherischem Del, Kohlensaure, Wein-Apfelsaure, Weinstein, Gummi,
Dextrin, Extractiv und Gerbstoff. In den verschiedenen Sorten
sind diese Bestandtheile verschieden gemischt. Der Boden, der
Jahrgang, die Witterung, das Baterland bedingt diese
Berschiedenheiten. Am meisten schwanft der Gehalt am Weingeist. Die Landweine enthalten 8, die Portweine 20 Procent.
Der Wein wirft erregend auf das Nerven-, Blutspstem und
auf die Berdauung. Seine Wirfung ist aber stücktiger als die
des Casses. Gute, edle Weine stärfen die Verdauung und beleben den Appetit. Neichlicher Genuß von starken Weinen erzeugt
Gicht. Daher dieselbe so häusig bei den Engländern. Sehr
schädlich sind saure Weine. Reine Weine sind heut zu Tage

felten.

Caffee, Thee und Chocolade gehoren zu ben Nerven aufregenben Betranfen. Alle brei enthalten Alfaloibe, bie in chemiicher Begiehung fich einander fehr nahe fteben, im Caffee, Coffein, im Thee, Thein und im Cacao Theobromin genannt werben. Die befte Sorte Caffee ift ber achte Motfa. 3hm nabert fich ber levantinische und oftindische; die schlechtefte Gorte ift ber brafilianifche. Außer bem Coffe in enthalt ber Caffee Berbfaure, etwas Eiweiß, Gummi, Buder und Legumin. Durch bas Röften verliert ber Caffee 25 pCt. von feinem Gewichte, und es geben wichtige Beranberungen mit ihm vor. Das Roften muß bei ma-Bigem Reuer und möglichft rafch vorgenommen werben. Durch ju ftarfes Roften geben bas Uroma und bas Coffern gang perloren. Die Bohnen burfen baber nicht langer geröftet merben, ale bie fie rothlich braun find. Guten Caffee erhalt man, wenn man fochenbes Waffer auf bas fein gemablene Bulver aufgießt; auf jede Taffe rechnet man 1/2 Loth. Wollte man ben Caffee to = chen, wie es häufig noch geschieht, so geht bas Aroma auch ganglich verloren. Caffee ift ber größte Gegner bes Brannt= weins, und feine Bunahme hat bem Branntweingenuß ärgere Bunben gefchlagen als alle Maßigfeitevereine. Der Caffee wirft flüchtig anregent, beschleunigt ben Buls und bas Athmen und erfrifcht ben Beift. Das weibliche Befchlecht trinft ben Caffee noch lieber als bas mannliche. - Daher bie Ausbrude Caffee= ichwefter, Caffeeflatich. Es ift burchaus unschablich, bem Caffee Dild ober Rahm zuzusegen. - Ausgezeichnet ift feine belebenbe und ich lafvertreibente Birfung. Bahrent alle Spirituofen anfange aufregen, um nachher gu ermuben und gu erichlaffen, hat ber Caffee biefelben erregenden Gigenfchaften, ohne die narfotifirenden zu befigen. Da er zugleich bie Berbauung beförbert und nahrende Eigenschaften besit, so verdient ber Caffee in jeder Beziehung das Lob, das seine Enthusiasten ihm zollen. Für keinen Stand ist der Caffee wichtiger als für den Gelehrten, den Seemann und den Soldaten. Dem Seemann, der auf durchaus unregelmäßigen Schlaf angewiesen ist, ist der Caffee durch nichts zu ersesen. In den ersten beiden dänischen Kriegen 1848 und 1849 hatten biejenigen Truppen, die statt Branntwein Caffee geliefert bekamen, steis weniger Kranse als die Truppen, die statt des Caffees bloß Branntweinrationen erhielten. Surrogate des Caffees giebt es nicht. Der sogenannte Gesundheitscaffee ist reiner Humbug und Schwindel. Caffee wird am häussigsten mit Cichorien versfälscht; die Versälschung kann man daran erkennen, daß pulverisitrer Caffee oben auf dem Wasser schwimmt, Cichorien dagegen gleich untersinkt.

Der Thee, obgleich häufiger genoffen noch als Caffee, hat boch nicht die Bedeutung besselben. Man unterscheibet zwischen grünem und schwarzem Thee. Die Blätter sind oft von demfelben Strauche und nur dadurch unterschieden, daß sie entweder bloß durch die Luft oder fünstliches Feuer getrocknet sind. Gutem Thee dürsen keine fremdartigen Blüthen oder Blätter beisgemischt sein. Der Thee enthält außer dem Thern ein eigenschümliches Del, Gerbstoff, Gummi und Eiweiß, außerdem Kalisalze mit Kieselerde und Eisen. Man darf den Thee nicht kochen, sondern bloß einen Aufguß von ihm bereiten. — Thee wirft ahnslich wie Casse, nur ist seine Wirfung eine schneller vorübergehende, auch erregt er bei Schwächlichen leicht Herzstlopfen. Unmäßiger Genuß erzeugt Berdauungsschwäche und schwachen Magen.

Die zur Bereitung ber Chocolabe bienenden Cacaobohnen enthalten außer dem Theobromin die sogenannte Cacaobut, ter, viel Eiweiß, Gerbstoff und Cellusofe. Die Banillechocolabe ist gesunder als die sogenannte Gesundheitschocolabe, die bloß aus geröstetem Cacao mit Zuder besteht. Chocolade wirft sowohl erregend als nährend und ist von diesen drei Gestränken das am meisten stärkende. Da Caffee und Thee eine Berlangsamung des Stoffwechsels bewirken und die Ausschlang stickstoffhaltiger Bestandtheile aus dem Körper verringern, so kann man sie als "Sparmittel" bezeichnen.

Bas nun die Bahl ber Speisen und Getränke betrifft, so kann man im Allgemeinen als Princip aufstellen, daß, da alle Leistungen sich auf Bewegung und Barmebildung zuruckstützen lassen, man für erstere die eiweißartigen Stoffe, Eiweiß, Faserstoff, Rasestoff, Leim, für lettere die Rohlenwasserstoffverbindungen Fett, Stärkemehl, Zucker, Gummi mablen muß.

Je nach der Individ ualität muß das Berhältniß der genoffenen Eiweißstoffe zu den Kohlenwafferstoffs verbindungen wie 1:3 oder 1:5 fein. Im Mittel möchte das Verhältniß wie 1:4 das Richtige sein. Es versteht sich, daß, um den Stoffwech sel normal zu unterhalten, die übrigen Bedingungen, das Waffer, die unorganischen Salze, die nothwendigen Gewürze, reine Luft u. s.w. auch vorhanden sein muffen.

3m Beigen ift bas Berhaltniß ber eineißhaltigen Stoffe gu ben Fettbildnern wie. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 53/4 6 1:14 1:28 im Schwarzbrod........... 1:25 1:13 43/4

zuftellen.

Die Getreibearten Deutschlands liefern so ziemlich bas richtige Berhältnis. Beim Mais bagegen bedarf man schon einer bebeutenden Zuthat von Käse oder Fleisch, um die richtige Ernährung herzustellen. Moleschott hat bekanntlich den Ausspruch gethan: "Der Mensch ist, was er ist." Im Großen kann man dies bei den einzelnen Völkern versolgen. Die Hindussind ein entnervtes, kraftloses, hinterlistiges Bolf, weil sie nur von Reis leben, die Chinesen leiden ebenfalls an mangels hafter Ernährung, aber weil sie durch Essen von Ratten und Mäusen und vieles Trinken von Thee ihrem Blute eine bessehert Beschaffenheit ertheilen, stehen sie eine Stufe höher; umgekehrt beweisen die Gauchos und die bloß animalische Kost genießenden Bölker, so wie die Kannibalen, die sich alle durch

Sahzorn, Fres- und Truntsucht auszeichnen, baß bie Ernährung burch vorzugswiese eiweißhaltige Rahrungsmittel ebenso ungunstige Resultate liefert. Wie der Mensch schon durch ben Bau seiner Zähne auf eine vegetabilische und animalische Diät hingewiesen ift, das wird durch die Chemie und

bie Erfahrung weiter beftätigt.

Das Beigenbrob enthalt beinahe wie bie Dilch bas normale Berbaltniß ber eiweißhaltigen gu ben fohlenmaf= ferftoffhaltigen Rahrungsmitteln. Damit bie Bulfenfruchte ihren 3med erfüllen, muß viel Baffer zu ihnen getrunfen werben. Dagegen haben Rartoffeln, Burgeln und grune Bemufe zu viel Baffer, fie burfen baber nur als Bufoft bienen, um ben Dagen mechanisch gu fullen und baburch bas Befühl ber Gattigung zu erzeugen. Bleifch und Bifch barf, mit Ausnahme bes Male, nicht ohne Brob, Rartoffeln ober Reis genoffen werben, weil ihm die Respirarations ftoffe fehlen. Blut, bas bis jest eigentlich nur gur Bereitung ber Blutwurft gebraucht wird, fann bas Fleifch vollftanbig erfegen. Die Blutfuppe ber alten Spartaner war berühmt. Rahrhaftigfeit ber Speifen richtet fich aber nicht allein nach bem Rabrwerth ihrer Beftandtheile, fondern auch nach bem Brabe ber Berbaulichfeit, b. b. nach ber fürzeren ober langeren Beit, binnen welcher fie fich in Blut verwandelt haben. Robes Fleisch wird nicht so rasch verbaut als gebratenes. Fluffige Rahrungemittel find leichter verbaulich und eignen fic beshalb vorzugemeife fur Rrante. Bang falfch murbe es fein, wenn man ausschlichlich burch fluffige Roft fich ju fraftigen verfuchte. Much ber Magen muß geubt und angeftrengt werben. Speifen, Die ihm gar feine Arbeit auferlegen, fdmaden ihn allmälig und bringen ben gangen Organismus ins Siechen. Da bie Arbeit bes Magens eine chemische und medanifche ift, Auflofung ber Gimeifforper burch ben Dagen faft und Fortschaffung burch bie wurmformigen Bewegungen, fo muffen bie genoffenen Speifen fur biefe beiben Arbeiten rich. tig gemifcht fein. Sarte und trodne Speifen muffen burch Fett und Baffer ichlupfrig gemacht, fehr bunne und weiche Speifen ale Suppen, Dbft u. f. w. burch Brob confiftenter gemacht werben. Wo möglich effe man baher ftete Brob, Wes mufe, Bett und Fleifch gufammen. Da giebt man bem Magen, mas bem Magen zufommt und legt ben Grund gu einer fraftigen Ernahrung. Die am leichteften verbaulichen Speifen beburfen 1-3, bie fchwerverbaulichen 8-10 Stunden. Die Speifen find um fo verbaulicher, je leichter fie fich in Baffer und ben Berbauungefaften auflofen, je mehr lettere bie Menge ber Rahrungemittel

übertreffen und je leichter fie in biefelben binein. bringen tonnen, ferner je mehr Achnlichfeit fie in chemifcher Beziehung mit ben Stoffen unferes Rorpere haben. Biele Nahrungemittel bedurfen einer funftli= den Bubereitung, um fie verbaulicher und nahrhafter gu machen. Das Rochen, Unbruben, Dampfen, Schmoren, Braten, Gintrodnen, Ginpodeln, Rauchern, Maris niren, Ginmachen und Gabren laufen alle barauf hinaus, Die Speisen verbaulicher zu machen und fie zu conferviren. Letteres geschieht ftets am ficherften baburch, bag man atmos ipharifche Luft von ben Rahrungsmitteln abzuhalten fucht. Das beste Berfahren ift bas Ginmachen in hermetisch ichließenben Buchfen von Blech. Fur ben Seemann ift bies von der größten Wichtigkeit, ba ber Genug von Gemufe auch auf langeren Reifen ihm baburch gewährt werben fann. Benn wegen ihrer Theuerheit biefe Conferven vorzugeweife nur für die Cajuten verwendet werben, fo follten boch die com : primirten Bemufe auf feinem Schiffe fehlen. Bir find nicht ber Unficht, bag bie ftrengfte Debicinalpolizei im Stande ift, ber Schiffsmannschaft einen guten Proviant ju verschaffen. Bir glauben vielmehr, bag bie Bolizei fich hierum ebenfowenig befummern follte wie barum, ob auf bem Lande eine Berrichaft ihren Domeftifen Schlechte Rahrung giebt. Dagegen glanben wir, daß einestheils die Concurreng, anderntheils die gewöhnliche Befeggebung (3. B. mußte auf fchlechte Berproviantirung eine hobe Strafe für ben Rheber und Cavitain gefest werben) vollftanbig binreichen, um bas in ber Regel illuforifche Ginfdreiten ber Boligei überfluffig gu machen. Bir in Deutschland find leiber gar ju fehr baran gewöhnt, anftatt une felbft gu belfen, ben Schut bee Staates in Unfpruch gu nehmen, felbft in Dingen, mo Gelbfthulfe eine Ghrenfache für einen Jeben fein follte. Leiber giebt es auch unter bem fonft fo ehremverthen Stande ber Aerzte noch immer Inbividuen, die feinen Begriff bavon haben, daß die Medicin eine sociale Biffenschaft ift, daß burch rationelle Beförberung ber mebicinischen Auftlarung auf pri-vatem Wege bie Mebicin ihrem erhabenen Biele weit eber jugeführt wird, als wenn biefelbe fich gur Magb ber Polizei begrabirt, und Mergte fich in ber Stelle eines höheren Boligeibuttels gefallen.

Die Mahlzeiten sollten nicht zu häufig wiederholt werben. 3 Mahlzeiten find mahrend 24 Stunden genügend. Die Rahrung fei stets gemischt in dem oben angeführten Berhältniffe. Ueberdies herrsche Mannigfaltigfeit und 21 bwechslung in den Speisen; einformige Kost fagt weber bem Korper noch dem

Geiste zu. Kinder und Greise bedürfen 5 Mahlzeiten. Bon Einfluß auf die Nahrungsmittel sind die Jahredzeiten, die Beschäftig ung sweisen und das Temperament. In verbünnter warmer Luft wird weniger Sauerstoff eingeathmet, die Berbrennung in den Lungen geht daher nicht so intensiv von Statten, als im Winter. Deshalb bedarf man im Sommer weniger der Fettbildner. Menschen, die starke körperliche und geistige Anstrengungen haben, bedürsen einer nahrhaften Kost. Menschen mit cholerischem und sanguinischem Temperamente mußsen sich mehr an vegetabilische Nahrungsmittel, Menschen mit mestancholischem und phlegmatischem Temperamente an eine thierische und reizendere Kost halten.

Gutes Kauen und Rochen ift ungefahr bie halbe Berbauung. Deshalb bemuhe man fich stets einen guten Roch zu erhalten. Die Wichtigkeit bes Rochs wird auf Schiffen noch immer nicht genug gewürdigt. Das Gehalt besselben mußte minbestens ebenso hoch sein als bas bes Obersteuermanns. Bon bem Roche ift ja gewissermaßen bie Gesundheit ber gangen Schiffsmannschaft abhangig. Es ift unbegreislich, bag ber Staat

noch fein Rocheramina ?! eingeführt bat.

Sehr gut ist es, bie Mahlzeiten zu be ftimmten Stunden zu halten. Bor dem Essen enthalte man sich aller größeren Ansstrengungen. Schädlich ist es, während des Mittags mahles viel Basser zu trinken, weil dadurch die Berdauungssfäfte zu sehr verdünnt, und die Berdauung geschwächt wird. Mäßiges Trinken von Wein und Bier ist dagegen sehr gesund. Starke, corpulente Leute durfen gleich nach dem Mittagsessen nicht schlafen. Magere können ohne Schaden einem Mittagsschlen sicht schoen Beitgeben. Benigstens arbeite man nicht sofort nach dem Mittagsessen, weder körperlich noch geistig, sondern gebe eine Zeitlang sich dem süßen Nichtsthun hin. Niemals nehme man eine substantielle Mahlzeit vor dem Nachtschlasse ein.

# §. 215. Gemaffer, Erdboden, Atmosphare und Klima.

Das Wasser verhält sich zu bem Erboben wie 3 zu 1. Wie es in unserem menschlichen Körper über die sesten Bestandtheile entschieben vorherrscht, so also auch auf der ganzen Erbe. Der klimatische Charafter einer Gegend wird hauptsächlich durch seine Wasserstächen bedingt. Dem Bolumen nach besteht Wasser aus 2 Bol. Wasserstoff und 1 Bol. Sauerstoff, dem Gewichte nach aus 3/9 Sauerstoff und 1/9 Wasserstoff. Es ist nie absolut rein. Was es lösen kann, nimmt es in sich auf, sowohl fe ste Körper als Gase. So saugt es sowohl Sauerstoffgas als Kohlen-

faure ein, beshalb wird bie Luft in ber Rahe von großen Bes maffern immer fauerftoffarmer, bas Waffer beshalb fauer= ftoffreicher. Es ift beshalb falfch, in walbarmen Begenben auf eine Beife burch Solganpflanzungen fur reinen Sauerftoff gu . forgen, wenn man nicht zugleich bie nabe befindlichen Baffer, namentlich bie ftehenden fumpfigen jum Austrodnen bringt. Der Bremer Ball mit feinen herrlichen Unpflanzungen wird illusorisch in feinen Wirkungen, weil ber Stadtgraben biefelben lahmt. Die feften Beftandtheile bes Meerwaffers befteben hauptfachlich aus Rochfalz, Chlormagneftum und Chlorfalium, ichwefelfaurem Ras tron und ichwefelfaurer Bittererbe. Die Berbunftung bewirft, baß ber Salgehalt bes Meeres je naber ben Wenbefreifen gu fteigt. Das fpecififche Gewicht beffelben ift 1,027. Die Barme ift verschieden nach ben geographischen Breitegraben. Un ben Ruften, Sanbbanten, Untiefen u. f. w. ift bas Baffer ftets falter. Alle Meere haben bie Gigenfchaft, Die Barme ihrer oberften Schichten bei allen Tages - und Jahreszeiten auf bemfelben Stande ju erhalten. Die Sonnenwarme, Die auf ben Erbboben nur bis 20 Fuß in bie Tiefe wirft, afficirt bas Ther-

mometer im Meere noch in einer Tiefe von 150 Ruf.

Beil in ber falten Jahreszeit bie oberen Schichten wegen ihrer größeren specifischen Schwere fich nach unten fenten, und bie warmeren nach oben bringen, fühlt bas Deer felbft im Binter fich nie fo ab wie ber Erbboben. Die Meere haben beshalb ben wichtigften Ginfluß auf bas Rlima bes Festlandes; fie wirfen im Commer abfühlend, im Winter erwarmend. Bon bem größten Einfluß auf unfer Klima ift ber Golfftrom. Die Seeluft ift immer reiner ale bie Lanbluft, armer an Rohfenfaure und anberen organischen Stoffen, bagegen ftete feuchter. Daber beim Sinfen ber Temperatur bie in ber Rahe vom Meere fo häufigen Rebel. Die Temperatur ber Deergegend ift ftete gleich formiger; felbft in ben heißeften Bonen fteigt bie Barme felten über 30 Grab C. Auf jeben Fall ift Seeluft, weil fie reiner und frifder, und ihre Temperatur und Drud gleichformiger, bei weitem gefunder ale bie Lanbluft. Der Seemann fangt baber an ju frankeln, wenn er fur langere Zeit am Lande fich aufhalt. Fur Rervenschwache und Bruftfranke ift Seeluft ein gefundheitliches Elborabo. Rein Stanb weift beshalb weniger Schwindsuchtige auf als ber Seemannsftand. Den Begenfat jur Gee bilben bie ftebenben Gemaffer in Bezug auf bie Gefundheit; fie außern ftete einen nachtheiligen Ginfluß. Sie bilben eine Bermefungoftatte organischer Befen. Die bierbei Statt findenden phyfifalifch : chemifden Borgange find und ganglich unbefannt. Wir wiffen nur, bag alle ftebenben Baffer, Morafte, Gumpfe einen um fo nachtheiligeren Ginflug

auf bie Befundbeit ausüben, je marmer und feuchter bas Rlima ift. 2m ichlimmften in ben Tropengonen. Die nies brig gelegenen Drte ber Sumpfgegend find bie ungefundeften. Bodgelegene Derter find gefunder. Das gelbe Fieber erhebt fich nie über 30001, - Sumpfboben und ftebenbe Bemaffer üben ben nachtheiligften Ginfluß auf bie Gefundheit aus. Richt blog bie Menichen, fonbern bie gange Flora und Fauna haben unter biefen Einfluffen zu leiben. 2/3 aller Guropaer geben in biefen Dalariens landern ber Tropen ju Grunde. Unter ben Gingebornen außert fich biefer ichabliche Ginfluß burch bie fogenannte Sumpfcaderie, bie fich burch fchlaffe gebunfene Rorperftatur, wenig Dusfelfraft, großen biden Bauch, Schwellung ber Milg und ber Leber, Strophulofe, plumpes Beficht charafterifirt. Frembe leiben in ben Tropen ungemein mehr ale bie Eingeborenen. - Es giebt fein anberes Mittel, biefe ichablichen Einfluffe zu beseitigen, ale Trodenlegen ber Morafte und Gumpfe. Die burch ihre Ungefundheit berüchtigten Bontinischen Gumpfe bilbeten im Alterthum, ale bas Pfaffenthum feinen verberblichen Ginfluß noch nicht außern fonnte, eine gefunde volfreiche Begenb. Dagegen ift in Reapel, Bofton und Philadelphia bas gelbe Fieber verschwunden, seitbem man die Gumpfe ber Umgegenb troden gelegt hat. Der Seemann, ber burch feinen Beruf gezwungen ift, fich furgere ober langere Beit in folden Gegenben aufzuhalten, vermeibe ftets fo viel als möglich bie Morgens, wie Abend = und Rachtluft, hute fich vor jeber Erfaltung, ichlafe nie am Erbboben ober im Freien, forge burch öftere Bafchungen fur bie größte Reinlichfeit ber Saut, enthalte fich aller Exceffe in ber Liebe und im Beine. Begen biefe Uebelftanbe belfen Quaran tanen gar nichte; Reapel, Spanien, Rugland und bie Turfei, bie fich burch ftrenge Quarantane und fehr fchlechte Befundheit auszeichnen, liefern ben beften Beweis fur biefe Behauptung. Bon nicht minberem Ginfluß ale bie Bemaffer ift ber Erbboben. Der Barmegrad beffelben wirft ein auf bie Temperatur bes Luftfreifes. Rur bie Temperatur ber oberften Schichten bes Erb. bobens hangt von ber Sonne ab, bie unterften und innerften Schichten erhalten ihre Barme von bem Rerne ber Erbe, ber wahrscheinlich eine glübende geschmolzene Daffe bilbet. Das im Innern ber Erbe glubent fluffige Deer, bas mabricheinlich eine Gluthige von 10000 bat, ubt bie jest feinen mefentlichen Ginfluß auf bie Temperatur ber Erboberflache; nur etwa 1/30 ber Barme banat von ber Centralwarme bes Erbbobene ab, alles Hebrige von ber Conne. Mus ber feit 2000 Jahren unveranberten Umbrehung ber Erbe fann man ichließen, bag bie innere Erbe warme in einem faum megbaren Brabe abgenommen bat. Die eleftrifden und magnetifden Ericeinungen bangen mit ben

verschiebenen Warmegraben bes Erbballs und ber Erboberfläche gujammen. Der Erbmagnetismus außert feinen birecten Ginfluß auf ben Menfchen. Die Berfchiebenheit bes Erbbobens ift von feiner großen Einwirfung auf bas Klima. Auf Salbinfeln, Infeln und gebrochenen Ruftenftrichen ift bas Klima ftete mil= ber als in compacten, bem Ginfluffe bes Deeres entzogenen ganbermaffen. Die Extreme ber Temperatur werben im Sommer und Winter burch bas Deer ausgeglichen. Dan unterscheibet beshalb zwischen einem Ruften-, Infel- und einem Continentalflima. Mit ber Erhöhung bes Bobens über bem Meeresspiegel nimmt im umgefehrten Berhaltniß bie Barme ab. Die Begetation bes Bobens bat ben größten Ginfluß auf bas Rlima. Bewalbete Dberflächen werben nicht in bemfelben Grabe erwarmt als nadte Dberflächen, baburch wird bie Thaubildung beforbert. Walber find baber ale Berbichtungeapparat ber atmofpharis ich en Feuchtigfeit anzusehen. Balbreiche Begenben baben baber ein feuchteres und falteres Rlima, indem fie aber bie Ralte ber Nordwinde und die Sige ber Gudwinde maßigen, reguliren fie bie Temperatur. Daburch, bag fie bie Feuchtigfeit aus ber Utmofphare aufnehmen, beforbern fie bie Bilbung von Quellen und Bachen, vermitteln bie gleichmäßige Bertheilung ber Regenmenge und ichugen vor Ueberichwemmungen. Der Banbalis. mus, mit bem man in fruberen Jahren bie Balber ausrottete, ift die Urfache ber Berfandung aller unferer großen Kluffe. Auf fein Land hat die fuftemlofe Ausrottung ber Walber einen nachtheiligeren Ginfluß ausgeübt als auf Franfreich, fo bag bie Befetgebung fich genothigt gefeben bat, gegen biefen Unfug einguichreiten und fur junge Anpflanzungen Gorge zu tragen. Bangliche Entwaldungen üben ben nachtheiligften Ginfluß auf ein gand aus. Sicilien war im Alterthum bie Rornfammer Italiens; burch bie gangliche Ausrottung ber Balber ift es fo weit gefommen, baß es nicht mehr feine eigenen Bewohner zu ernahren vermag. Daffelbe Schidfal hat Spanien gehabt.

Großen Einstüß auf die Gesundheit äußert die Lage eines Orts. Die Lage gegen Süden ist natürlich die wärmste, die Luft hier immer seuchter, weil durch die größere Wärme die Bersdunstung des Wassers befördert wird. Die Lage gegen Norden bedingt eine niedrigere Temperatur, die Luft ist trockner, die Witterung gleichförmiger. Auf Bergen ist die Luft leichter und dunner als in den Ebenen, dagegen treten öfter Temperaturs und Witterungswechsel ein als in den Ebenen. Die mildeste und wärmste Luft besigen die Gegenden in der Nähe großer Gewässer; da aber die Luft seucht ist, so herrscht hier häusig, namentlich des Morgens und Abends, Nebel. Am ungesundesten ist das Wohenen in sumpsigen Gegenden wegen der Zersetung animalischer

und vegetabilischer Stoffe. — Den wohlthätigsten Ginfluß auf bie Gesundheit üben nahegelegene Balber, wegen ber Sauerstofferzugung und bes Schutes vor falten Binben. In größern Balbern selbst zu wohnen ift aber ungesund, weil die Luft zu

feucht ift.

Der Luftfreis ober bie Atmofphare ift eine Mifchung verichiebener Gafe und Dunfte, Die fich 10-12 Meilen bie uber Die bochften Berge erftrectt. Man fann fie baber ale Luftmeer bezeichnen. Da burch bestimmte phyfitalifchechemifche Gigenschaften bie Atmosphare fich auszeichnet, fo ubt fie auf ben beftanbig in ihr lebenden Menschen einen fehr großen Ginfluß aus. Schon bie alten Griechen nannten beshalb bie guft bas Les benefutter. Luft bebingt ben Athmungeproges, jebe Berbrennung und bas Entftehen und hörbar werden bes Schalls. Die Luft ift nicht, wie man fruher glaubte, ein einfacher Stoff ober Element, fonbern ift aus verschiedenen Bafen qufammengefest. Ueber bas Berhaltniß ihres Sauerftoffe und Stidftoffe wird weiter unten bie Rebe fein. Das in verschiebenen Berhaltniffen in Bas- ober Dunftform beigemengte Baffer bebingt bie Reuchtigfeit ber Luft. Gang troden ift biefelbe nie. Barme Luft vermag ftete mehr Bafferbampf aufzunehmen ale falte, weil aber in warmer Luft bas Baffer in Dampfform bleibt, fo ericeint fie und nie fo feucht. Der Thau ift beghalb fein Beiden von abfoluter Feuchtigfeit ber Luft, fonbern bloß von ber Abfühlung berfelben. Lungenfrante befinben fich in feuchter Luft beffer ale in trodner. Ift Die Luft zu feucht, fo wird bie Sautausbunftung gehindert, ba in gefattigte Luft wenig Baffer übergeht. In trodner Luft ift baber bie Berbunftung eine größere, und ber Stoffwechfel ein lebhaf. terer. Die Feuchtigfeitsfähigfeit ber Luft ftebt mit ihrer Temperatur und ihrem barometrifchen Drud im innigften Busammenhange. Der Feuchtigfeitegrab ift baber je nach ben Simmeleftrichen, ber Jahres - und Tageszeit, ber Bewalbung und Begetation ein verschiedener. Da bie bochfte Temperatur Die Feuchtigfeitecapicitat ber Luft fteigert, fo ift flar, bag bie Luft Mittage am feuchteften fein muß. Be geringer ber atmofpharifche Drud ift, befto größer ift bie Berbunftung bes Baffere. Barme Luft fann febr feucht fein, ohne une feucht zu erscheinen, und umgefehrt une ale feucht erscheinenbe Luft febr wenig Bafferbunft enthalten. Enthalt die Atmosphare mehr Baffer in Bas: ober Dunftform ale fie ju faffen vermag, fo verbichtet fich bas Baffergas ju Dunft, Res bel, Regen, Thau, Reif, Sagel ober Schnee. Beil bie Temperatur ber Luft in bober gelegenen Bunften, 3. B. auf ben Bergen immer niebriger, fo tritt, je bober man auf Bergen fteigt,

eine immer zunehmende Verdichtung des Wasserbunftes ein. An hohen Bergen kann man diese schichtweise zunehsmende Verdichtung bes Wasserdunftes auf das Deutlichste besodachten. Diese Steigerung offenbart sich als Nebel, Wolfen, Regen, Schnee, wie man vom Fuße des Berges aus es genau beobachten kann. Daher die so häusigen Rebel auf kalten hohen Bergen. Die jährliche Regenmenge einer Gegend ist beshalb abhängig von ihrer geographischen Breite, und sindet man daher, daß dieselbe von den Polen gegen die Wegenmenge 14—16 Zoll beträgt, erhob sie sich in West; und Oftindien auf 100—130 Zoll. In den Tropenländern tritt der Regen periodisch ein, und psiegt die eigentliche Regenzeit vom Juli bis October zu dauern. Im Allgemeinen regnet es in der wär-

meren Jahredzeit mehr als in ber falteren.

Bon nicht minderem Einfluß auf ben Menschen ift ber Luft brud, indem ber Sauerftoffgehalt ber Atmosphare fich bei gleidem Bolumen mit ber Berbunnung ber Luft anbert, bagegen ber Berluft bes Organismus an bunftformigen Ausscheidungen mit ber Luftverbunnung gunehmen muß. Der Schröpftopf zeigt, welche örtliche Wirfung Die verdunnte Luft auf ben menschlichen Korper hervorbringt. Dagegen bringt bie ver bichtete Luft abnliche Gr= icheinungen wie fauerftoffreiche Luft berbor. Indem Die Einathmungen felten und tiefer werben, bie Athem= noth verich win bet, ift man auf ben Bebanten gefommen, bie comprimirte Luft gur Beilung von Afthmatischen gu verwenden. 3m Gegentheil erzeugt eine febr verdunnte Luft, wie man auf fehr hoben Bergen bemerten fann, Rurgathmigfeit und Blutungen aus Rafe und Lungen. Dit einem methobischen Drude von 3-4 Utmofpharen hat man Schwind fuchtecanbibaten wirflich gebeffert.

Die Temperatur ber Luft hat eine örtliche und eine allgemeine Wirkung. Sowohl hohe Siges als Kältegrabe wirken entschieden feindlich auf den menschlichen Organismus ein. Im Winter ist die Sterblichkeit bedeutend größer als im Sommer. Im Winter und Frühjahre leiden die Athmungsorgane, im Sommer und Herbst mehr die Verdauungsorgane. Die im Norden häusiger vorkommenden Nierenkrankeiten kann man daraus ableiten, daß durch die niedrige Temperatur die Ausdünstung der Haufbruch genommen ist. Vielleicht steht sie auch im Jusammenshange mit dem häusigen Genusse von Spirituosen in kälteren Gesgenden. — Rascher Wechfel der Temperatur hat eine noch sichtlichere Einwirkung auf den Organismus, als die Extreme berselben. Man nennt diesen Borgang Erkältung. Der selbe

Borgang ist noch nicht hinreichend aufgeklärt. Namentlich kann man sich nicht erklären, wie sehr viele Leute sich einem beständigen Temperaturwechsel aussetzen können, ohne üble Folgen davon zu verspüren. Weil aber der Kranke bald darauf, nachdem er einen Schüttelfrost empfunden hat, von einem allgemeinen Unwohlsein befallen wird, und dann eine Krankheit sich entwickelt, so ist es durchaus ungerechtfertigt, den Zusammenshang zwischen der Abkühlung von außen und der Erstrankung abzuleugnen. Alle rheumatischen Krankheiten verdanken gewiß der Erkältung ihren Ursprung; durch den Zusammenhang der erkälten Theile mit inneren Organen entstehen dann eine ganze Reihe von secundären Krankheiten; Erkältung der Brust erzeugt Lungenentzündung, Erkältung des Unterleibes Durch fälle, Erkältung der Fuße Aufhören der Negeln. Die über die Erkältung ausgestellten Theorien

enthalten manche unbaltbare Spoothefe.

Die atmosphärische Luft ift ein Bemisch von Stidftoffgas, Sauerstoffgas und Rohlensaure. Dem Raume nach tommen auf 79° Stidftoff 21° Sauerstoff. Das Stidftoffgas macht also uns gefahr 4/5 ber von und eingeathmeten Luft aus; es ubt auf un= fern Rorper weber einen guten noch einen schlechten Ginfluß aus, mabrent bas Sauerftoffgas eine Lebensbebingung ift. Die gasförmigen Beftandtheile ber Luft andern fich wenig in Begna auf Sauerftoff und Stidftoff; boch findet in gefchloffenen Raumen ftete eine Bunahme von Roblenfaure Statt. Aber auch nicht einmal bies 1/5 Cauerftoff wirft in feiner Totalitat auf ben Drganismus ein; Die größte Menge beffelben befindet fich im Buftande ber Tragheit und ift fur Die Lungen ebenfo indifferent ale bas Stidftoffgas. Damit ber Sauerftoff feine Wirfung auf ben Organismus entfalte, muß er erft fo veranbert werben, bag er in einen wirffamen Buftand gelangt. In biefem Buftand, in bem ber Sauerstoff ein ftarferes Drybationsvermögen hat, heißt er Djon, fo genannt wegen bes eigenthumlichen Geruches. Es herricht noch manches Sypothetische über bas Djon. Fur bie Befundheitslehre ift es von Bichtigfeit, fich an folgende Thatfachen ju halten. Wirt ber Luft mehr ale 1/5 Cauerftoff beigemifcht, fo wirft berfelbe auf ben Organismus wie ein Bift, perurfacht Schwindel, Bergflopfen und Entgunbungen innerer Organe. Diefelbe Birtung murbe gu viel Djon auf ben Rorper ausüben; beshalb fei man bei Berbefferung ber Buft burch Dzonifirung bes Cauerftoffe fehr vorfichtig; man bemube fich aber ftete in ber Wohnung wie auf bem Schiffe bie gange Menge Dzone fich zu erhalten und zu erneuern. Da man weiß, bag ber Sauerftoff ber Luft ogonifirt, b. h. in wirffamen Buftanb verfest wird burch ftarfen Bint, Blig, burch Entwidelung bes Sauerftoffes bei ber Baffergerfegung, fo ift nichts beffer fur bie Luftverbefferung ale grune Bflangeu in ben Bimmern, und grune Begetation in ber Stadt. Unter bem Einfluß ter Sonne entwidelt fich fortwährend Dzon. Die Rob = lenfaure ift im Begenfat zu bem Sauerftoff bem menfchlichen Dragnismus hochft ichablich. 1/5 ber Luft beigemengte Roblen= faure bewirft ben Tob. Schon fehr geringe Quantitaten üben einen nachtheiligen Ginfluß auf bie Ernahrung aus. In guter, normaler Luft befindet fich nur 4/10000 Rohlenfaure. Ift nun 4 Mal fo viel Roblenfaure in ber Luft angesammelt, so ift bie Luft ichon ichlecht und bewirft Rrantheiten und ichlechte Ernährung. Die Roblenfaure besteht bem Bewichte nach aus 1 Theil Roblenftoff und 2 Theilen Sauerstoff; fie bilbet fich mahrend bes 21th= mungeproceffes burch bie Berbindung bes Dzon mit bem Roblenftoff, bei allen übrigen Berbrennungen und bei ber Berfegung organischer Stoffe. Sieraus tann man es fich erflaren, baß in Schulen, Rirchen, überhaupt in gefchloffenen, von vielen Menichen bewohnten Räumen ftete mehr Roblenfaure angebauft ift, als fur bie Gefundheit zwedmäßig ift. Deshalb ift auch bie Stabtluft ungefunder als bie Landluft, und follte baber jeber Rled in ben Städten mit Baumen und Strauchern angepflanzt, und aller Roth, Unrath u. f. w. aufe Sorgfältigste von ben Stragen entfernt werben. Gorgfältige Bentilation. b. b. Lufterneuerung aber ift in allen geschloffenen und bewohnten Raumen bie erfte Bedingung jur Erhaltung. Daß bie Schiffeventilation namentlich auf Auswanderungsschiffen Die forgfamfte Aufmertfamteit von Seiten bes Capitans erforbert, geht aus allem Diefem zur Benuge hervor.

Da man sich für bas Zwischenbeck nur bei ruhigem Wetter ber Lufen zur Erneuerung und Berbesserung ber Luft in ben Schiffsräumen bedienen kann, so sollte auf jedem Schiffe für eine hinreichenbe Zahl von Bentilatoren, wie die zwischen Newport und Bremen sahrenden Dampsschiffe besitzen, gesorgt werden. Um die auf Auswandererschiffen sich bildenden mephitischen Stoffe, unter denen Ammoniat die erste Rolle spielt, zu zersezen, dazu genügt die Bentilation nicht; am besten bedient man sich hiezu Besprengungen des Bodens mit Essig und der Chlorräucherungen. Borsichtig sei man mit Räucherungen von Chlorfalt, Salpeter und Schweselsäure, weil mehr oder weniger die Athmungsorgane hiervon afsicirt werden.

Unter Klima verstehen wir ben Complex von Ginfluffen ber Atmosphare, bes Erbbobens und ber Gewäffer. Benn man weiß, wie biese 3 Ugentien wirfen, so fann man schon von vornherein bestimmen, welches Klima gesund, welches ungestund ift. Doch fommen noch andere Rudfichten in Betracht.

Lander, bie unter bem Joche ber Bfaffenberrichaft ober bes Despotismus feufgen, weifen baber oft unter ihren Ginwohnern eine größere Sterblichfeit und Rranflichfeit nach, ale ganber mit einem ungesunden Rlima unter gesunden focialen Berhaltniffen. Europa hat man in 5 flimatifche Bonen eins getheilt, in bie beiße, gemäßigt warme, gemäßigt falte, falte und Polar=Bone. Das heiße ober Tropenflima hat eine Durchschnittswarme von 26-30 Grat. Beil burch bie Sige bie Luft verbunnt, und beshalb weniger Sauerftoff eingeathmet wirb, fo fei man maßig in bem Benuß aller fohlenftoffhaltigen Nahrungemittell, weil biefe viel Sauerftoff au ihrer Berbrennung gebrauchen. Deshalb bute man fich namentlich vor Spirituofen, aber auch vor vielem Fleifchgenuß, bagegen trinte man recht viel Waffer, um bie burch bie gefteigerte Musbunftung ber Lungen und Saut entzogenen Stoffe bem Blute zu erfegen. 3m Polarflima, bas fich burch eine Kalte von 20 - 30 Grab und gerabe burch bie entgegengesetten Berhaltniffe auszeichnet, muß auch bie Diat eine entgegengefeste fein. Die ftarfere Berbrennung erforbert eine febr nabr. hafte Diat.

#### §. 216. Wohnung.

Alle Bebingungen, bie man an eine gefunde Wohnung ftellt, gelten auch fur bas Schiff. Da aber auf letteren, wenige ftens auf Auswandererichiffen, mehr Menichen auf einem verhältnigmäßig beichränften Raum angehäuft find, fo muffen die Bedingungen um fo forgfältiger ausgeführt werben. Sinreichende Große und Sobe ber Cajuten und bes 3wifdenbedes, Trodenheit ber Banbe und ftete Erneuerung ber Luft finb unumgängliche Bedurfniffe. Jeber Erwachsene verbraucht in einer Stunde 6 Cubifmeter Luft, ober 170 Cubiffuß. Es follten baber nie mehr Menichen in eine Cajute ober bas 3wifchenbed aufgenommen werben, ale biefem Berhaltniffe entspricht. Bir enthalten une bier betaillirter Borfchriften über bas zwedmäßige Material ber einzelnen Bestandtheile bes Schiffes zu geben. Bir wollen bies ben Tednifern überlaffen und beshalb nur bas ine Auge faffen, was wirklich bas arztliche Intereffe in Unipruch nimmt. Der Schifferaum, bas 3mifchenbed und bie Cainten find hauptfächlich bie Bartien bes Schiffes, von beren zwedma-Biger Beschaffenheit Die Gefundbeit ber Dannschaft mefentlich abbangt. In Bezug auf erfteren ift es burchaus erforberlich, bag bas burch bie Schiffsmanbungen burchfidern be Baffer burch bie Bumpen entfernt werben fann, und bie Frachtgegenftanbe fo gegen biefes Baffer gefchust und gelagert find, bag feine Saulnis fich entwideln, und burch bie im Zwischenbed befindlichen gufen

hinreichend frifche Luft einbringen fann. Die Bumpen von Gifen verbienen vor benen von Solg und Rupfer ben Borgug; ftete muffen fie fo conftruirt fein, bag fie ohne große Rraftan= ftrengung gehandhabt werben fonnen, und baß fie fich nicht leicht Die von ben vereinigten Staaten erlaffenen bygienifchen Befege, bag bie Sobe bes 3wifchenbeds 6 Rug betragen und nur 2 Reihen Schlafftellen in bemfelben fich befinden follen. werben leiber jest fo ausgelegt, bag man nicht von Bord zu Bord, fonbern von bem Dedbalfen auf ben Boben bes Dedes mißt, moburch bie Baffagiere naturlich eine geringere Menge Rubiffuß Luft erhalten und eine 3. Reihe von Schlafftellen in ber Mitte bes 3wischenbede errichtet. Daß biefe Magregel nicht gur Ber = befferung ber Luft im 3wifchenbed beitragen fann, liegt auf ber Sand, und weit beffer murbe es fein, biefe mittleren Raume frei zu laffen und 3 Reihen von Schlafftellen an ben Banbungen bes Schiffes zu errichten. Denn es ift flar, bag bie im 3wifchenbed angebrachten Bentilatoren ihren 3wed viel beffer erfullen wurden, wenn bie Mitte bes 3wischenbedes gang frei ers halten wurde. Gehr gut wurde es fein, wenn bie auf allen Schiffen angebrachten Bentilatoren wenigstene bis gur Salfte ber Sohe bes 3mifchenbede binabreichten. Außer ben Bentilatoren empfiehlt es fich im Bwischenbed, ebenso wie in ben Caiuten, bie fogenannten Seiten fen fter anzubringen. Diefelben haben nicht blog ben Rugen, baß fie bie Luft verbeffern, fonbern auch für bie faft gang fehlende Erleuchtung forgen.

Bon welcher Bedeutung das Licht für den menschlichen Körper ift, haben wir wohl nicht nöthig, hier auseinander zu seinen großen Fortschritt in hygienischer Beziehung muffen wir es bezeichnen, daß die Cajuten, Volkslogis und

Combufen oben auf bem Dede angebracht finb.

# §. 217. Rleibung.

Die Kleiber haben ben Zweck, die Abkühlung bes Körpers zu verringern, sie sind daher einestheils Sparmittel, weil sie ben Theil der Speisen, der zur Wärmebildung verwandt werden müßte, anderweitig zu verwenden gestatten, anderntheils Schuts mittel, indem sie und gegen die Unbilden der Witterung und vor Verkältungen schützen. Alle Bekleidungsstücke müssen so bes schaffen sein, daß sie an keinem Theile des Körpers die Bluteirsculation hemmen, so daß nirgends Blut sich anhäusen und nirsgends zu wenig hingelangen kann.

Die Rleibungsftude find beshalb von ber größten Bichtigfeit für unfere Gefundheit, weil fie bie Thatigfeit ber haut, bie man mit vollem Rechte bie britte Lunge nennen fann, reguliren, indem fie einestheils bie Santausbunftung forbern, anderntheils

ben Schweiß auffaugen, ferner Die Sautnerven reigen und ben Menschen in ben Stand fegen, jeber Witterung, jebem Rlima au trogen. Bei ben Rleibern fommt vorzugeweife in Betracht, ob fie gute ober ichlechte Barmeleiter, und ob jene bugrod= fopisch find. Die Kleidung muß ftete ber Individualitat bes Einzelnen, ber jebesmaligen Bitterung und bem Rlimg entsprechen. Die Mobe hat einen unfeligen Ginfluß ausgeübt auf Die Form und ben Schnitt ber Rleiber, und bis auf Diefen Mugenblid bat bie Medicin es nicht vermocht, alle Thorheiten und Albernheiten ber Mobe zu beseitigen. Die engen Beinfleiber und ber Frad wurden fich fonft nicht baben fo fest einburgern fonnen. Es giebt feine Tracht, Die jugleich ungejunder und unzwedmäßiger mare. - Rur uncivilifirte Bolfer bedienen fich noch ber Robftoffe gur Rleidung. Bas nun bas Barmeleitungevermogen betrifft, fo haben bie Rleiber nicht blog ben 3wed, bie Barme = ausftrahlung bes Rorpers ju binbern, fondern auch Rorpertheile gegen bie ftrablende Barme gu ichugen. Diefelben muffen baber fo beschaffen fein, bag fie ben Schweiß nicht fteigern, weil fie baburch ich machent einwirfen. In Bezug auf Die hugrostopischen Gigenschaften bemerten wir, baß je weniger ein Stoff Die Beuchtigfeit ber Saut auffaugt, um fo mehr er gu Berfaltungen Beranlaffung giebt. Stoffe von Bachemid, Rautschut, Gummi find baber febr ungefund, indem fie bie Sautausbunft ung unterbruden und fogar eine Bluffigfeites ichicht auf ber Saut bilben. Bon ber größten Schablichfeit ift es, wenn Rleibungeftude einen Drud auf ben Rorper ausüben. Das Tragen von Schnurleibern erzeugt Lungen- und Leberfrantbeiten; febr ichablich ift auch bas Tragen von engen Strumpf= banbern. Bon ber Crinoline will ich gar nicht fprechen. Die Matrofen bebienen fich ftatt ber Tragbanber oft eines eng um bie Sufte gefchlungenen lebernen Gurtele. Er ift febr ungwedmäßig, indem baburch ein zu ftarfer Drud auf bie Unterleibegefaße aus. genbt wird. Enge Salstucher und Gravatten erzeugen Ropffrantheiten. Der Sale muß möglichft frei getragen werben. Weite Rleidungoftude wie bie Drientalen fie tragen, bie ber Bentilation einen Spielraum laffen, fint im Allgemeinen ben eng anschließen ben Rleidungeftuden vorzugiehen. Man bebenfe ftete, bag biefelben nicht bloß ein örtliches Uebel in bem betreffenben Theile, fonbern auch oft ein allgemeines Leiben bervorrufen. Daß Subneraugen, Leichbornen blog burch enges Schubwert entfteben, ift befannt. Sale, Bruft und Unterleib, von benen bie beiben letteren bie fur bas leben wichtigften Organe enthalten, follten nie burch irgent einen Drud beläftigt werben, ber auch nur eine leichte Störung in bem Rreislauf ibrer Blutgefage berporaurufen im Stande mare. Gine große Rolle fpielt bie Farbe ber

Rleibungeftude. Es ift aus ber Phyfit befannt, bag Schnee im Binter unter ichwargem Tuch am früheften fcmilgt, und baß Beintrauben an ichwarz angestrichenen Gelandern eber gur Reife gelangen. Ebenfo weiß man, daß bunfle und ichwarze Beuge mehr Reuchtigfeit ber Luft einfaugen als helle und weiße; baffelbe thun thierische Substangen wie Seibe und Bolle. Sieraus ergiebt fich bie praftifche Regel, bag man im Binter mit Bortheil bunfelfarbige Rleider, im Commer bagegen weiße tragen foll. Die Ropfbebedung fei immer möglichft fubl; man ichuse ben Rouf bloß gegen übermäßige Sige und excessive Ralte. Bu warme Ropfbebedungen find geradezu schädlich. In den Tropen bebiene man fich bloß ber Sute von Stroh, um die Sonnenhipe abzuwehren. Die Ruge beburfen einer warmeren Bebedung. 3m Winter follte Beber Goden von Bolle tragen. Bei Leuten, bie an falten Rugen leiben, bilben fich fpater ober fruber Rrant= beiten aus. Bar feine Soden ober Strumpfe gu tragen, ift beshalb fehr ungefund. Ropf falt, Fuße marm ift ichon ein altes Bolfssprichwort. Roch immer ftreitet man fich barüber, ob es gefunder fei, leinene ober wollene Semben gu tragen. Es fommen hierbei folgende Momente in Betracht. Es banbelt fich junachft barum, ob eine Substang ein fchlechter ober guter Barmeleiter ift. Je ichlechter eine Gubftang Die Barme leitet, um fo weniger wird fie burch bie Ralte abgefühlt ober burch bie Sige warm werben. Bu ben ichlechten Barmeleitern geboren Bolle, Seibe und Belgwert, gu ben guten Lein= wand, Sanf und Baumwolle. Die erften find jugleich ibioeleftrifch, die letteren nicht, find aber bygrostopisch und bilben baber gute Leiter fur bie Gleftricitat und fur bie Barme. Lein : wand, Sanf, in geringerem Dage Baumwolle, wirfen baber abfühlend und erfaltend auf unfern Rorper, eignen fich beshalb für ben Sommer, um bie Gigenwarme bes Rorpers jum Sinfen ju bringen. Rleibungsftude aus Bolle bagegen verhindern ein raiches Abfühlen bes Rorpers. Es fommt ferner noch in Betracht, daß bie Bolle bie Saut ftarfer reigt als Leinen, Diefelbe alfo mehr in Thatigfeit balt, bie Musbunftung beforbert, aber auch bie Empfindlichfeit ber Saut erhöht. Bolle bat ferner wegen ihrer porofen Gigenschaft ben Borgug vor bem Leinen, daß fie Die ausgedunftete Materie in Dunftgeftalt fortich afft und verhindert, bag biefe Dunfte auf ber Saut fich ju Baffer nieberschlagen. Deshalb bleibt man bei ber größten Sige in wollener Kleibung troden, während man in leinener nag wird. Daber fommt es, bag Bolle, obgleich fie bie Saut mehr erwarmt, Die Temperatur und Ausbunftung beffer regulirt, und wollene Befleibung im Sommer weniger heiß ift als leinene. In ben Tropen und beißeren Klimaten follte man baber nur wollene Kleiber tragen. Beil Bolle ein eleftrifcher Rorper ift, fo fann fie mobil Eleftricitat erzeugen, aber nicht ableiten. Der mit Bolle befleibete Theil wird alfo ftete eleftrischer werben, ba ihm von feiner animalischen Gleftricitat weniger entzogen und ftete neue an feiner Dberflache entwidelt wirb. Es burfte fich beshalb auf feinen Kall empfehlen, Die wollene Rleibung allgemein einzuführen. Rinder und junge Leute werben baburch verwöhnt. Ueberbies muß man biefelbe haufiger wechfeln, weil fie fonft Sautfrantbeiten erzeugt. Dagegen ift fie zu empfehlen bei allen, bie bas 40. Lebensjahr überichritten haben, bie an Bleichsucht und Mangel an Blut leiben, Die eine fisende Lebensweife führen, und bei benen bie Sautausbunftung gehindert ift, Die an Rheumatismus und Bicht leiben, Die Unlage ju Schwindfucht, Engbruftigfeit und Samorrhoiden haben. Ber bagegen gu ftarfen Schweißen geneigt ift und von Ratur einen Ueber: fluß an Eleftricitat und Barme bat, ober ju Sautausichlägen inclinirt, follte feine Bollenftoffe tragen. Stete regulire man feine Rleidung nach ber Bitterung und richte fich nach ber Temperatur. Burbe bierauf mehr geachtet, fo wurde einer Menge von Erfaltungefrantheiten vorgebeugt werben. Wer es nur eben fann, follte bes Rachts ein anberes

Semb tragen ale bei Tage.

Da im Greifenalter bie Gigenwarme bebeutent finft, fo muß man burch marmere Rleibungoftude biefem Mangel ju Bulfe fommen. Klanell auf ber Saut und Belgwerf find baber fur ben Greis eine Rothwendigfeit. Bor allen Dingen forge man fur eine bem gangen Rorper mitgetheilte gleichmäßige Temperatur. Eine abnliche Rleiberbiat gilt fur Rinber, wie benn bas Rind in fo vieler Begiehung bem Greife abnlich ift. Alle Abhartungs: versuche bei gang fleinen Rinbern find zu verwerfen und fubren entweber jum Tobe ober ju beftanbigem Rranfeln bes Rinbes. Die Bahrheit liegt auch bier in ber Mitte. 21 bhartungeverfuche paffen nicht eber, ale bis bas Rind fabig, 216. hartungen zu vertragen. Auch bei ben fraftigften Rinbern bulbe man feine feuchten Rleiber. Albern und lappisch ift es, fleine Rinber mit nadten Baben und Schultern auf ber Strafe berumlaufen zu laffen. Fur bas mit einem milben, bem fublichen Franfreich gleichkommenten Klima gesegnete England mag biefe Dobe paffen, für unfere Begent ift es aber fo unzwedmäßig, ale wenn man in Betersburg ohne Belg geben wollte. Auch ber Seemann wechste, fo oft es angeht, feine von ben Bellen burchnafte Rleibung. Der bei bem Seemann fo baufig vorfommenbe Belenfrheumatismus hat barin oft feinen Grund, bag Seeleute mitunter gezwungen find, mehrere Tage in ihren naffen Rleibern que

zubringen. Rachtmußen zu tragen ift entschieben schäblich und macht bumm. Rur Leute ohne alle haare durfen sich berselben bedienen. Das ganze Geheimniß einer zwedmäßigen und gesundheitsmäßigen Bekleibung beruht barin, seine Kleibung nach ber Constitution bes Körpers, nach bem Alter, nach ber herrschenben Temperatur ber Jahreszeiten, nach ben Grundsägen ber Physis, ohne Rucksicht auf die Thrannei

ber Mobe einzurichten.

Befanntlich berechnet Liebig bie Culturftufe eines Bolfes nach bem Quantum ber verbrauchten Seife und ftellt beshalb bie Englander an die Spige ber Civilifation, ba in England bie meifte Geife verbraucht wirb. In ber That liegt biefem Ausfpruche viel Bahrheit zu Grunde. Mit bemfelben Rechte fonnte man freilich basjenige Bolf bas civilifirtefte nennen, bas am meiften Beug verbraucht. Auch in biefer Begiehung fteht England allen Bolfern voran. Wenn fich nun auch nicht laugnen laßt, baß haufiger Bechfel ber Rleibungsftude fehr gur Reinlichs feit und Pflege ber haut beiträgt, fo ift bamit boch nicht Alles gethan. Belche Bebeutung bie Saut fur ben menschlichen Körper hat, bavon ift schon öfter bie Rebe gewesen. Bon allen Reini= gungeapparaten bes menfchlichen Rorpers ift bie Saut ber wichtigfte. 3ft baber bie Saut ichlaff, verborben und unthatig, fo befommt man ich lechtes Blut, und, weil bas Blut ber Dutterfaft aller Bewebe, einen fchwächlichen Rorper. Es ift beshalb unbegreiflich, wie man in ben neueren Beiten, wo man in jeber Beziehung bem Fortichritte hulbigt, in Bezug auf bie Pflege und Cultur ber Saut rudwarts gefdritten ift. Es giebt heut ju Tage viele Menfchen, Die vor bem außeren Bebrauche bes Baffere eine mahre Furcht haben, und bei ben Bauern und Bewohnern bes Landes wurden falte Bafdungen und Burften ber Saut als etwas angesehen werben, wodurch fie fich unfehlbar bie "bebenbe Gicht" zuziehen murben. Jeber, ber feine Befundheit erhalten will, mache es fich zur Regel, jeben Morgen vom Scheitel bis gur Bebe mit faltem Baffer fich abzumaschen und hernach mit einem groben Tuche bie Saut fo lange ju frottiren, bis fie roth wirb. Der Seemann nehme, fo oft es geht, ein Seebab. Auf fehr vielen Schiffen find jest bereits Borfehrungen bagu getroffen. 3m Alterthum war man in biefer Begiebung viel weiter, felbit im Mittels alter eriftirten noch überall Babehaufer. Die Baber ber Reugeit haben ihren urfprunglichen Beruf, Die Saut ihres Schmuges zu entledigen, gang verloren und find bloß auf bas Raffren ber Barte beschranft. Deffentliche unentgeltliche Ba= ber maren an jebem Orte fur Die Armen eine größere Roths wendigfeit ale bie Armenarate, benn gerade bei ben arbeiten

ben Claffen erzeugt bie Unreinigkeit und Unthatigfeit ber Saut einen Seerd von Krantheiten. Die reinlichsten Bolfer, wie Die Nordamerifaner und Englander, wo jeder Urme ohne große Roften bes Mitgebrauchs ber Baber theilhaftig werben fann, fint nicht blog die civilifirteften, fondern auch die freieften Bolfer. Reinlichs feit bes Rorpers und Reinheit ber Sitten geben Sant in Sant. Deshalb fpricht man mit Recht von einem ich musigen Beize. In meiner Braris ale Mrgt, wo man Gelegenheit hat, Die Denfchen in ihrer mahren Ratur fennen zu lernen, habe ich ftete gefunden, bag Leute, bei benen ber Beig eine Leibenschaft geworben war, burch großen Schmus und Unreinlichfeit bes Rorpers fich nebenbei auszeichneten. Mit bem Bebrauche ber marmen Baber fei man vorfichtiger. Gie paffen eigentlich nur fur Rinber in ben erften Lebensjahren. Fur Befunde paffen fie nur in höherem Alter und bei folden, Die nie in ihrem Leben gebabet haben und ihre Saut mal reinigen wollen. Gefunde follten ferner feine Dampfbaber gebrauchen. Sie eignen fich nur fur Batienten, bie an Rheumatismus und Gicht leiben. Wohin ber Gebrauch ber beißen Baber fuhrt, bas feben wir bei ben Drientalen. Richt bloß bas Opiumrauchen hat die Turfen entnervt und verweichlicht. fonbern eben fo fehr ber unmäßige Bebrauch ber heißen Baber. In Bezug auf bas Baben merte man fich folgende Borfcbriften. Man babe nie mehr ale einmal bes Tages, Die Temperatur bes Babes betrage nicht unter 15 Grab. Ein warmes Bab habe nie eine bobere Temperatur ale 25-27 Grab, - bie Dauer eines Seebabes fei nicht langer als 5 Minuten, eines Flugbabes 10 Minuten, eines Wannenbabes 15 Minuten.

## §. 218. Das Alter.

Benige Menschen erreichen bie normale Lebensbauer, bas 100. Jahr. Die ältesten Menschen werben in Rußland und Griechenland gefunden. Reine Luft, mäßiges Leben und mäßige Anstrengung bes Körpers und Geistes sind die Hauptbedingungen, ein solches Alter zu erlangen. Bon 100 neugeborenen Kindern pflegen 30 im ersten Lebensjahre zu sterben. Ze wohlhabender und reicher die Stände, desto geringer ist die Sterblichfeit. Die Sterblichfeit auf dem Lande ist bedeutend geringer als in den Städten. Die schlechte Luft in den Städten ist die Hauptursache hiervon. England hat von allen Ländern die geringste durchschnittliche Sterblichfeit, weil es alle Bedingungen erfüllt, die nothwendig sind, um ein langes Lebensalter zu erreichen.

Für ben Einzelnen tommen hauptfächlich folgende in Betracht. Gute Babne, ein guter Magen und eine gute Berbauung find bie erften Bebingungen; bazu fommen gefunder Korper und ein gefundes Berg, ein ruhiges Tempera ment, vollsommene Organisation ber Geschlechtswertzeuge. Die Hoben bilden sein bloßes Excretionsorgan, sondern sie sind ein wahres Erhaltungs und Berjungungsmittel, indem der abgesonderte Samen wieder aufgesogen wird und zur Kräftisgung des ganzen Körpers sehr viel beiträgt. Nichts ruinirt das her den Körper und Geist mehr als die Wollust. Wer alt werden will, halte Maß in allen Dingen, sei aber am mäßigsten im Berbrauche des Stoffes, der dazu da ist, ein neues Wesen ins Dassein zu rusen.

#### §. 219. Die Che.

Die Erfahrung hat bewiesen, daß die Berheiratheten eine längere Lebensdauer genießen, als die Unverheiratheten. Die Ehe ist daher nicht bloß das sicherste Fundament, der erste Grundspfeiler des Staates, sondern für den Einzelnen das natürlichte Berhältniß, seine ganze Menschen würde sich entfalten zu lassen. Die Ehe sollte von jedem gesund en Menschen des halb angestrebt werden. Nur in der Ehe wird der Menschen des halb angestrebt werden. Das sind die besten Staaten, die die meisten und glüdlichsten Ehen ausweisen. Derzenige Staat, der dem Schließen der Ehebundnisse Hindernisse in den Weg legt, untergrädt seine eigene Existenz. Der Seemann, der so leicht Gesahr läuft, sich einem ausschweisenden Leben hinzugeben, wird durch die Ehe am besten davor bewahrt.

## §. 220. Der Schlaf.

Der Seemann muß auf einen regelmäßigen Schlaf, ber fonft bie Sauptbedingung ber Erhaltung ber Gefundheit ift, verzichten. Wie lange Jemant ichlafen foll, barüber enticheibet bie Beschaffenheit seines Körperbaues. Im Allgemeinen fann man als Grundfas aufftellen, Riemand fchlafe unter 6 und über 8 Stunden. Dies gilt eben nur fur gefunde Menfchen. In Bezug auf bie Schlafftellen bemerfe man, baß man niemals ein Licht brenne, fonbern ftets im Dunkeln ichlafe, fur eine gute Luft Sorge trage, vor bem Schlafengeben nur fehr wenig effe und eine folche Lage im Bette einnehme, bag man mit Ausnahme bes et= was erhöhten Ropfes horizontal liegt. Richts ift ungefunder, als bie bei ben Bauern noch gebrauchlichen, eine ichiefe Ebene bilbenben Berge von Ropftiffen, Die ben Rorper in einen Bligbos gen verwandeln, Die freie Circulation bes Bluts hindern und Damit Beranlaffung zu einer Menge von Kranfheiten geben. Richts ift schablicher als im Bette zu lefen. Es ift fein Borurtheil, bag ber Schlaf vor Mitternacht gefunder ift ale nach Mitternacht; 2 Stunden por Mitternacht find mehr werth als 4 Stunden nach Mitternacht. "Fruh zu Bett und fruh wieber auf, macht ben Menschen gefund weise, und reich."

#### §. 221. Rorperliche Bewegungen.

Sind für die Gesundheit burchaus nothwendig. Der Geemann bedarf ihrer nicht mehr, als fein Beruf es mit sich bringt. Für den Seemann ist baher Turnen eine überstüffige Beschäftigung. Ich habe beshalb nicht nothig, auf die unzweckmabigen Bewegungen des beutschen Turnens hier ausmerksam zu machen, ba es für ben Seemann gar nicht in Betracht fommt.

#### §. 222. Nationalitat und Race.

Je gunftiger bie Lebensverhaltniffe, befto fraftiger bie Befundheit. Lettere bietet baber viele Berfchiedenheiten je nach ben Gulturverhaltniffen. Die reicheren und gebilbeten Stanbe haben in ber Regel nicht blos einen fraftigeren und gefunderen, fonbern auch einen ichoneren Rorperbau. Epibemien richten unter ben wohlhabenben Stanben nie folche Berheerungen an, als unter ben unteren. Dagegen find bie Rrantheiten, an benen bie Reichen leiben, Folge ber Gultur und ber ichlechten Lebensmeife. Bicht, alle möglichen Rervenfrantheiten und Dagenübel fuchen beshalb vorzugeweise bie wohlhabenben Stanbe auf. Rirgenbe ift Gicht haufiger als in England, wo am meiften Fleisch gegeffen, und bie ichwerften Beine getrunten werben. Es ift ftatiftifc nachgewiesen, baß fchlechte, unzureichenbe Rahrung, ungefunbe Bohnung, Ralte bes Rlimas bie fraftige Entwidelung bes Rorpers zurudhalt, bag bagegen bei reichlichen Subfiftenzmitteln, gunftiger Lebensweise nicht bloß bie Gefundheit eine beffere, und bie Lebensbauer eine langere, fonbern fogar bas 2Bachethum bes Korpers intenfiver ift. Deshalb find bie Stabtebewohner, weil, abgesehen von ber in großen Stabten herrichenben ichlechten Luft, im Allgemeinen ber Complex aller Lebensverhaltniffe gunftie ger ift, im Allgemeinen größer als bie Lanbbewohner. Bei allen Bolfern erfreut fich bie Ariftofratie eines fraftigeren und größeren Rorperbaues. Es ift ein unumftögliches Befeg, bag bei allen Bolfern Bunahme ber Gultur Bunahme ber Befundheit bebeutet. Es ift beshalb eine ganglich falfche Annahme, bag bie Civilifation bas Menfchengeschlecht fcmache. Dies gilt nur fur ben Gingelnen, und gwar ift es bann nicht bie Folge ber Civilifation, fonbern ber oft mit ihr hereinbrechenben Bermeichlis dung und ber parafitifchen Quewuchfe berfelben. Die Guropaer baben eine ftarfere Dustelfraft ale bie Malaien, Sindus und Japanefen. Alle Guropaer, Die gange faufafifche Race bat eine langere Lebensbauer als bie farbigen Racen. Dagegen lagt fich nicht laugnen, bag einzelne Bolfer bemfelben Schidfal ausgefest find wie einzelne Menfchen. Bebes Bolt hat ebenfogut fein Rinbes = wie fein Greifenalter. Bon ben meiften orientalifchen Bolfern fann man behaupten, bag fie in Folge von Berweichlichung

und Sittenverberbniß im geistigen und förperlichen Rudbildungsprocesse begriffen sind. Die wahre Civilisation aber schwächt nicht, sondern fräftigt das Menschengeschlecht. Denn im Allzemeinen werden die Menschen jeht älter als früher. Die bessere Pflege der Reugeborenen und die Kuhpockenimpfung haben sehr zur Berlängerung der Lebensdauer beigetragen. Siehe hierüber: Marx "Ueber die Abnahme der Krankheiten durch die Zunahme der Civilisation" Göttingen 1844.

#### §. 223. Die Temperamente.

Seit Galens Zeiten nimmt man 4 Temperamente an, bas phlegmatifche, colerifche, fanguinifche und melancho= lifche. Obgleich Diefe Eintheilung in ber Reuzeit viele Anfechtungen erlitten bat, fo läßt fich boch nicht laugnen, baß fie praf= tifch ift und beshalb beibehalten zu werden verbient. Das Tem= perament fteht im innigften Busammenhange mit ber Conftitution bes Menschen. Es ift schwer eine Definition von ber Conftitution ju geben. Man fonnte fie ale ben Inbegriff ber vorzuglichften phyfiologifden Spfteme und Bewebe bes menichlichen Rorpers bezeichnen. Um beften thut man nun, zwifchen einer ftarten, reigbaren und fcmachen Conftitution ju unterscheiben. Bei ben ftarfen Conftitutionen findet eine Unlage gur Lungenentzundung, Rheumatismus, Bicht Statt. Leute mit fcmacher Conftitution haben Reigung zu Rrampfen, ju Rervenfrantheiten, Leberfrantheiten u. f. w. Bei ber ichlaffen Conftitution ift ber Stoffwechfel trage; bas Rnochen= und Drufen= fuftem ift mehr entwickelt als bas Dustel = und Rervensuftem. Leute von ftarfer Conftitution muffen mehr Baffer trinfen und weniger eiweißhaltige Nahrungoftoffe genießen als Inbividuen mit ichwacher Conftitution. Bei entzundlichen Krantheiten muß man mit Blutentziehung bei Menichen von ichwacher und ichlaffer Constitution febr vorfichtig fein. Unter Sabitus verfteht man bie außere Ericheinung ber Conftitution, in welcher fie burch Form, Saltung und Farbe ber einzelnen Organe in bie Augen fallt. Während bie Conftitution und ber Sabitus, die man ale Raturell in Bequa auf die Ginwirfung auf unfer Gemuth zu bezeichnen pflegt, fich bloß auf bie physische Ratur bes Menschen beziehen, bezieht fich bas Temperament auf alle unfere Empfindungen und Sanblungen, infofern fie burch bie Beschaffenheit unseres Drganismus bebingt Temperament bilbet baber gleichfam bie Mitte gwifchen Raturell und Charafter. Naturell bezieht fich bloß auf bas Bhufifche, Temperament ift phufifch und pfuchifch que gleich, mabrent ber Charafter, ale Gelbitbeftimmung bes Willens, rein pipchifch ift. Das Temperament, ale bedingt burch bie

Conflitution bes Menichen, bat feine Bafie in bem Blute und Rervensyftem. Durch Legteres vermittelt es bie Berbinbung mit bem Beifte, und fommt biebei hauptfachlich bas Be = fühles und Begehrungevermogen in Betracht. Bom praftifchen Standpunfte aus fann man baber fagen, bas Temperament bezieht fich auf die Berichiebenheit ber Empfindungen und Sanblungen bes Menichen. Das fanguinifche Temperament zeichnet fich aus burch ein fchnell erregtes Wefuhl ohne bauernbe Empfindung. Das arterielle Blutfpftem herricht bei ben Sanguinifern vor. Sie entschließen fich leicht, führen aber felten etwas aus. Das cholerifche Temperament unterscheibet fich baburd, bag bei ichneller und leichter Erregbarfeit ohne bauernbe Empfindung, eine ftarte Thatfraft, Diefe Empfindungen gur Ausführung zu bringen, vorherricht. Der Cholerifche gerath leicht in Born, ift aber auch ebenfo leicht wieder befanftigt. Beim phlegmatifchen Temperament ift bas Befühl langfam erregt, bagegen bie Empfindung und bas Begehrungevermogen bauerhaft, Die Thatfraft bagegen nicht groß. Das Blut bei ben Bhlegmatifchen ift mafferig, ihre Conftitution gebort zu ben Der Phlegmatifer fennt feine ftarfen Leibenschaften. Der Melancholifer wird langjam erregt, ift aber burch bauernbes Befühl und ftarte Thatfraft ausgezeichnet. Das venofe Suftem ift vorzugeweise ausgebildet. Die Leibenschaften find nicht fturmifch. Beber Menich bat es in feiner Gewalt burch eine rationelle, forperliche und geiftige Diat bie Schroffheiten und Schattenfeiten feines Temperamente gu milbern, bie Lichtfeiten bagegen auszubilben.

## §. 224. Befchäftigungsweisen und Bernfbarten.

Jeber Beruf übt einen verschiedenen Einfluß aus auf die Gesundheit des Einzelnen, benn in jedem Beruf ist die Menge der Existenzmittel, die Art und Beise der Expaditung, der Kleidung, Bohnung, Hautpslege, das intelsectuelle, moralische Leben verschieden. Obgleich in Beziehung auf die verschiedenen Berufdarten man von feiner sagen fann, daß in der einen bloß mit dem Geiste, in der andern bloß mit dem Körper gearbeitet wird, so fann man doch mit vollem Rechte alle Berufdarten in 3 Hauptslassen beide getheilt die Arbeit übernehmen. Borzugsweise mit dem Berstande arbeitet der Mathematifer, der Philosoph, der Gelehrte, der Professor; vorzugsweise mit dem Berstande arbeitet der Mathematifer, der Philosoph, der Gelehrte, der Dichter. Die einzelnen Sinnesorgane oder die Mustulatur fommt in Betracht bei dem Fabrisarbeiter, beim Bauer, beim Soldaten, Matrosen. Als gemischte Beschäftigung, wo gleichzeitig

Rörper und Beift in Anspruch genommen wirb, muß man ben Beruf ber Forfter, Capitane, ber Offigiere, Steuerleute, Beiftlichen, praftischen Merzte, Raufleute, Beamten u. f. w. überhaupt ber Mittelftanbe, bezeichnen. Der Beruf ubt infofern ben größten Ginfluß auf die Befundheit, ale er mit einer figenden ober weniger figenben Lebensweife verbunden ift. Belehrte, Bugmacherinnen, Schufter, Schneiber, viele Fabrifarbeiter haben schon aus Diefem Grunde einen ungefunden Beruf. Unhaltende, rein geiftige Beschäftigung, namentlich wenn fie mit figenber Lebensweise, Raditwachen, unpaffenber Ernahrung, Mangel an Saut- und Rorperpflege verbunden ift, bat einen febr nachtheiligen Ginfluß auf bie Befundheit. Die Spigen ber Belehrten und Runftler erreichen beshab felten ein bobes Alter; fie werben in ber Regel nervos und hypochonbrifch, und je mehr fie ihren Beift anftrengen, befto mehr leibet ihr Rorper. Gemuthes und Beiftesfranfheiten, Schlagfluß und Gicht fegen ihrem Leben meift fruh ein Biel. Bon ben bebeutenbften jest lebenben Schriftftellern liefert ber in Bahnfinn verfallene Gustow augenblidlich wieder ben Beweis bierfur. Englands Sippofrates, ber berühmte Urgt Subenham, ber vortrefflich über Gicht geschrieben hat und ben befannten Quefpruch that, Die Gicht habe mehr Weise als Thoren getobtet, mußte felbft biefer Rrantheit unterliegen, besgleichen Bacon, Milton, Sarven, Boerhave, Boltaire und Friedrich ber Große. -Rörperliche Bewegungen, leicht verbauliche Diat und gehöriger Schlaf find für bie bloß mit bem Ropfe Urbeitenben ein nothwendiges Bedurfniß. Bor allen Dingen muffen aber bie Leibenschaften in ben Schranfen gehalten, und ber am meiften aufreibente Chrgeis burch Mäßigung und philofos phische Beltanichauung gezügelt werben. Gefund ift im Allgemeinen ber Landmann. Um feine Befundheit zu erhalten muß er fein Sauptaugenmerf auf feine Rleibung und feine Saut-pflege lenten, bie oft viel ju wunfchen übrig laffen. Rein Stand ift fo verschiedenartigen Ginfluffen ausgesett, ale ber Geemann. Alle biefe verschiebenen Ginfluffe bebingen benn auch ben eigenthumlichen Charafter bee Ceemanne. Tropbem bag ber Geemann fo vielen Befahren und Schablichfeiten fich aussest, ift er im Allgemeinen gefund, und feitbem eine beffere Berproviantirung und zwedmäßigerer Bau ber Schiffe eingeführt worben ift, bat ber Befundheiteguftand unter ben Seeleuten fich febr verbeffert. Dan barf breift behaupten, bag ber Seemannoftand von allen Berufearten ber gefunbefte ift.

Albgesehen von benen, welche burch bie Kriege getöbtet werben, ift ber Solbatenstand auch in Friedenszeiten ein sehr ungesunder. Bei ben meisten Armeen Europas ift die Sterblichfeit 3-4 Mal größer als bei ben anderen Berufsklassen. Die stehenden Seere

find beshalb ein Krebs ber Staaten, und führen, wie wir es im Alterthume bei Rom sahen, allmälig zum Berfall und Untergang eines Boltes. Gerabe weil die fraftigste Bevölkerung durch das Kriegs- oder das beinahe ebenso verderbliche Garnisonsleben hinweggerafft wird, bleibt nur den Schwächlichen die Fortpflanzung überlassen. Es ist deshalb eine berechtigte Forderung der Zeit, alle stehenden Heere abzuschaffen und das in der Schweiz und Nordamerika gebräuchliche System, das in der letzen Zeit praktisch die größten Triumphe davongetragen hat, einzuführen.

Bon ben Bewerben find biejenigen bie nachtheiliaften für bie Befundheit, bei benen eine bestanbige Berunreinigung ber Luft burch frembartige Stoffe Statt findet. Daber erfreuen fich bie Butten = und Bergleute, Die Arbeiter in Spiegel = und Emaillefabrifen, Maler, Ladirer u. f. w. felten einer guten Gefundheit. Um ungefundeften geftalten fich bie Berhaltniffe für bas von ber Sand in ben Dund lebenbe Broletariat. Die mittlere Lebensbauer ift baber am geringften bei bem Broletariate ber Fabrifarbeiter. Bahrend bei ben mobilhabenberen bie mittlere Lebensbauer 50-70 betrifft, finft fie bei ben Fabrifarbeitern auf 30-35 Jahre. Der Gefuntheitszustant biefer Stanbe fann nur burch eine gangliche Reform unferer focialen Berhaltniffe verbeffert werben. Es muß nicht blog ber Despotismus ber Regierungen, ber fich vorzugeweife in bem Mantel ber Bureaufratie ein befferes Musfehen zu geben fucht, fonbern auch ber Despotismus einzelner Stanbe gebrochen werben, ehe auf biefem Gebiete Wanbel geschafft werben fann. Der Debicin ale focialen Biffenichaft aber liegt es ob, biefe Reform anbahnen gu belfen.

# §. 225. Das geiftige, fittliche Leben.

Die geistige Gesundheit bedingt nicht weniger die förperliche, wie die förperliche die geistige. Schon Sippofrates that deshalb ben Ausspruch mens sana in corpore sano (ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper). Um daher seine törperliche Gesundheit sich zu erhalten, ist die Aufgade jedes Menschen, dahin zu streden, auch seinen Geist gesund zu erhalten. Dies wird erreicht durch eine von Jugend auf erstrebte harmonische Ausbildung aller Geistesfunctionen.

## §. 226. Ueber bas Berfahren bei Gpibemien.

Wenn ein Schiff auch auf bas Beste ausgerüstet ift, so fann es sich boch ereignen, baß anstedenbe Krantheiten wie Masern, Boden, Best, Cholera und Scharlach sich entwickeln. If olirung ber Kranten ift hier die erste Bedingung, um bas weitere Umsichgreisen zu verhindern, ferner die bestmöglichste Bentilation und Reinlichfeit. In der schleunigen Fortschaffung der Excremente ber

Rranten beobachte man bie forgfaltigfte Accurateffe. Uebrigens verfahre man bei ben einzelnen Krankheiten nach bem im speciel= len Theile angegebenen Berfahren. Brechen bagegen bie Boden aus, fo empfiehlt es fich, fofort bie gange Schiffsmann= fcaft zu impfen. Das Berfahren hierbei ift folgendes. Rachbem man aus ber Medicinfifte bie Ruhpoden enthaltenbe glaferne Rohre herausgenommen und forgfaltig bie beiben elfenbeinernen Stabden burch Entforfen berausgezogen, bie Spigen berfelben, auf benen sich die getrodnete Lymphe befindet, mehrere Male angehaucht hat, faßt man den Oberarm des Impflings mit der linken Hand, spannt die Haut und schiedt die Impflancette in schräger Richtung ungefähr 1/2 Linie tief unter die Oberhaut und zieht biefelbe in gerader Richtung, ungefahr 1 Boll groß nach un-ten; auf biefe Beife mache man 4-6 Schnitte, ohne bas Blut fommt. In biefe Stellen tauche man bie Spige ber elfenbeiner= nen Stabden, giebe biefelbe ein paar Mal nach oben und unten burch und laffe biefelbe bann eine Beile barin liegen, fo bag bie Lymphe in bie Bunbe abgelagert wirb. Mit ber in einer Robre befindlichen Lymphe fann man 2 Individuen impfen. Dan martet bann ben Erfolg ab. 21m 1. und 2. Tage bemerft man an ber Stelle blos eine fleine Rarbe. Um 3. Tage pflegt fich an ber Impfftelle eine Rothe einzuftellen. Diefelbe wird am 4. und 5. Tage beutlicher. In ber Ditte bilbet fich bann ein fleines Anotchen, bas von einem rothen Sof umgeben ift. 21m 6. Tage wird die Farbe bes Knotchens weiß, es bilbet fich etwas Fluffigfeit barin und zeigt in ber Mitte eine fleine Grube; ber Sof wird ftarfer. Um 8. Tage ift bas Blaschen mit einer mafferhellen Fluffigfeit gefüllt und von einem großen Sofe umgeben. Um 10. Tage vermanbelt fich bas Blaschen in eine Buftel mit Eiter; bas Grubchen verfdwindet. 2m 11. und 12. Tage verminbert fich ber Sof, bie Buftel fangt an ju vertrodnen und verwantelt fich in eine braune mahagonifarbige Borfe. 21 m 8. Tage impft man aus biefem Blaschen bie gange Schiffsmannfchaft. Man hat bann nur nothig, bie Spipe ber Lancette feitlich in bas mit Lymphe gefüllte Blaschen gu fteden. Die Spige füllt fich bann mit einer mafferhellen Kluffigfeit. Diefe ichiebt man unter bie Saut und lagt biefelbe 1-2 Secunden in ber Bunbe verweilen. Das Berfahren ift ein anderes, wenn bie Medicinfifte bie Lymphe in Capillarrohren führt. Man breche bann bie beiben Enben einer Rohre ab, blafe an bem einen Enbe ben Inhalt burch bas andere Enbe auf eine porcellane Untertaffe. Die Lymphe wird nun in ber Geftalt eines maffrigen Tropfens auf biefelbe abgelagert. Sierin tauche man bie Spige ber Lancette, mache bann ben Ginschnitt in bie Saut und trage gum zweiten Dale mit ber noch einmal wieder befeuchteten Spige Lymphe in bie Bunde ein. Dies Berfahren ift bem erften vorzugiehen.

## §. 227. Medicinifche Schiffsbibliothet.

Ber von ben Schiffsoffizieren auf ben febr zweifelhaften Genuß von Romanen verzichten will und bafur bas Berlangen tragt, fich weiter medicinifch und humaniftifch queaubilben, ale es burch bie Lecture meiner Seilfunde geschehen fann, bem empfehle ich jum ebenfo nuglichen ale angenehmen Stubium folgende Bucher:

- Leonhard Guler: Phyfifalifche Briefe an eine beutiche Bringeffin.
- Sufeland: Dafrobiotif, neuefte Musgabe von Dr. Steinthal.
- 3. Schobler: Buch ber Matur.
- Schleiben: Die Pflanze und ihr Leben. Schleiben: Das Meer. 4.
- Liebig: Chemifche Briefe.
- 7.
- Bimmermann: Bon ber Erfahrung. Bhilipp Bartmann: Gludfeligfeitelehre. 8.
- 9. Reuchtereleben: Diatetif ber Geele.
- 10. Rant: Bon ber Rraft bes Bemuthe feiner franfhaften Empfinbungen Meifter zu werben.
- Mary: Grundzuge jur Lehre von ber Rrantheit und ber 11. Beilung.
- 12. Marx: Afeftos.
- 13. Marx: Beitrage gur Beurtheilung von Berfonen, Unfichten und Thatfachen.
- Marx: Leiben und Freuben ber Mergte. 14.
- 15. Marx: Laffen ober Thun.
- Mary: Casper Sofmann, ein Rampfer fur ben Sumanis-16. mus in ber Mebicin.
- 17. Marx: Ueber bie Abnahme ber Kranfheiten burch bie Bunahme ber Civilifation.
- Mary: Ueber bie Berbienfte ber Mergte um bas Berichmin. 18. ben ber bamonifden Rranfheiten.
- Marx: Fr. Bacon und bas lette Biel ber argtlichen Runft. 19.
- Duetelet: Ueber ben Menschen. Stuttgart 1838. 8. Stieglig: Ueber bie homoopathie. Sannover 1838. 8. 20.
- 21.
- 22. Unfon: Reife um bie Welt.
- 23. Bolovien: Ueber Japan.
- Sumphry Davy, Gin Leben von Baris ober John Davy. 24.
- Franklin, Autobiographie. 25.

# Verzeichniß der in der Schiffsapotheke enthaltenen Arzeneien, nebst Gebrauchsanweisung.

Alaun. Alumen. Ift ein Doppelfalz aus schwefelsaurem Thonerbe-Rali bestehend. Durch Glühen verliert er sein Wasser und einen Theil seiner Schwefelfaure und stellt nun ben gesbrannten Alaun vor. Bei Blutungen bes Zahnsteisches und bei ber Halbraune empfiehlt sich Gurgeln mit Alaun. Man nehme eine Messerspite voll auf 8 Eplössel Wasser. — Auch bei sehr hartnädigem Tripper, ber Monate lang bestanden, und wo bie Schmerzen ganz aufgehört haben, fann man sich besielben zum Einsprigen bedienen. Man nehme bazu bieselbe Duantität.

Balbrian. Radix Valerianae. Die Wurzel von Valeriana officinalis. Angewandt gegen Krämpfe, Syfterie, Epilepfie, Beitstanz. Man trinft den Balbrian als Thee, den man erhält, wenn man 1 Eflöffel voll mit 12 Eflöffeln fochenden

Baffere bis zum Erfalten gieben läßt. -

Balsamkapseln. a) Capsulae Balsam. Copaivae et extr. Cubeb. Dieselben enthalten ben Copaivabalsam und das Extract der Cubeben. Man gebe sie im zweiten Stadium des Trippers, nachdem alle Schmerzen deim Uriniren verschwunden sind, tägslich 6-8. Man sahre so lange damit sort, die der Ausstluß aus der Harnichte ganz wässerig wird. Dann gehe man zu den b) Caps. Bals. Cop. et extr. Cubeb, Myrrh. et serr. sulphur. über. Diese enthalten außerdem schweselsaures Eisen und Myrrshenertract.

Balsamum Copaivae. Täglich 1/4—4 Theelöffel voll. Bernfte in. Succinum. Ein Harz, in Braunfohlengruben und ber Oftsee gefunden, bei rheumatischen Leiden zu Räucherungen gebraucht. Man läßt Stücke auf Kohlen abbrennen, ben Rauch bavon in Watte ziehen und legt diese auf die afficirten Stellen.

Beruhigenbe Bulver.

Rp. Morph. hydrochloric gr. ½.
Sacch. lact. gr. X.
M. f. Pulv. dis. tal. dos.

Das Morphium ift ein aus bem Opium gewonnenes Alfaloid. Die Morphiumverbindungen unterscheiden sich vom Opium
badurch, daß sie nicht die aufregenden und stuhlverstopfenden Birfungen des Opiums bestigen. Bei sehr schmerzhaftem Rheumatismus, Schwindsucht, syphilitischen Knochenschmerzen, bei Schlaflosigfeit giebt man zur Zeit ein Bulver, ebenfalls beim Carbunfel, wenn der Kranke in mehreren Rächten nicht geschlasen hat und seine Schmerzen gar nicht mehr aushalten kann. Es empsiehlt sich nicht, mehr als höchstens 4 Bulver innerhalb 24 Stunden verbrauchen zu lassen.

Bilfenfraut. Bon ber Pflanze Hyoscyamus niger werben bie Blätter und die Samen zu arzneilichen Zwecken gebraucht. Innerlich und außerlich wirken fie beruhigend und
schmerzstillend. Borzüglich ist ihre äußerliche Unwenbung bei schmerzhaften Drüsenentzündungen, schmerzhaften Geschwüren, Panaritien, Carbunfeln, Furunfeln, Entzündungen äußerer Theile. Man uehme
gleiche Theile Bilsenfrautsblätter und Chamillenblumen auf die
gleiche Menge Leinsamenmehl, soche dieselbe mit Basser und mache
von dieser Mischung ftundlich Umschläge auf die betreffenden Stellen.

Bitterfalz. Magnesia sulphurica. Ift ein fühlenbes Abführmittel. Man lofe 3 Theelöffel voll in Waffer auf, fete jur Geschmadeverbefferung etwas Citronensaft hinzu und nehme biefe Dosis auf einmal.

Bleiertract (Bleieffig). Acetum saturni. Wirft wie alle Bleipraparate burch seine große Berwandtschaft zu ben Gisweißtoffen ber organischen Substanzen. Aleugerlich findet ber Bleiessig eine weiwerbreitete Anwendung bei Contusionen, örtlichen Entzündungen, durch innere und außere Gewalt veranlaßt; bei Banaritien, Brand und Carbuntel im ersten Stadium mache man Umschläge von Leinen, die man in eine aus 5 Theislen Wasser und 1 Theil Bleiessig bestehende Flussgett taucht. Auch fann man dieser Masse etwas Branntwein zusesen.

Bleiguderpulver.

Rp. Plumb, acet, gr. ii.
Sacch, lact, gr. X.
M. f. Pulv, dis, tal, dos.

Man gebe bei Lungenblutungen, bie fich auf Unwendung von Kochfalz nicht ftopfen laffen wollen in furzen 3wischenranmen bies Bulver, bis bie Blutung fteht.

Btutfittenbes Butver. Rp. Kali nit. gr. VI.
Sacch. alb. gr. X.
M. f. Pulv. tal. dos. q. s.

Befteht aus Salpeter. Man wendet baffelbe an beim Blutfpeien und giebt 2 ftunblich 1 Bulver.

Borapulver. Natrum boracicum, borfaures Ratron. Wirft harntreibend und Weben erregend. Bei plots licher, burch Erfaltung entftanbener Unterbrudung ber Regeln, bie mit Schmerzen im Unterleibe verbunden ift, lofe man 1 Theelöffel voll in 12 Eglöffeln Baffer auf und laffe zweiftundlich 1 Eglöffel von biefer Löfung gebrauchen.

Den Sprau, Fafd, Schwämmden, Goor ber Rinber betupfe man mit einer Mischung, bie man erhalt, wenn man 1 Theelöffel voll Borax in 8 Theelöffeln Baffer aufloft. Die Froftfalbe erhalt man, wenn man 1 Theeloffel von bem Bul= ver mit 1/12 Pfund Tett mifcht.

Brechpulver.

1) Rp. Tart. emet, gr. ii. Rad. Ipecacuanh, gr. XV. M. f. Pulv. dis. tal. dos. q. s.

Befteht aus Brechweinstein und Brechwurzel. Man gebe Erwachsenen in allen ben Fallen, in benen ein Brechmittel anges zeigt ift, (niemale Rranfen, bie an einem Bruche leiben ober Gift im Magen haben) ein foldes Bulver in Baffer. Tritt nach einer Biertelftunde noch fein Erbrechen ein, fo gebe man ein zweites. Rinber brechen viel leichter ale Erwachsene. Bei Rinbern unter einem Jahre gebe man folgendes Bulver in Baffer viertelftund: lich, bis Erbrechen erfolgt:

2) R. Rad. Ipecacuanh. gr. V. Sacch. alb. gr. X.

M. f. Pulv. d. t. d. n. 72.

Bei Kindern über 1 Jahr alt schutte man bas Bulver No. 1 in Waffer und gebe viertelftundlich 1 Theeloffel voll. Um bas Brechen zu erleichtern, laffe man nach jedesmaligem Ginnehmen fowohl Erwachsene ale Rinder Chamillenthee nachtrinfen.

Man menbe ein Brechmittel niemals (mit Ausnahme von Bergiftungefallen) an, ohne bag Patient 24 Stunden vorher Stuhlgang gebabt hat. Ift bies nicht ber Fall gewefen, fo fete man porher ein Rluftier. Bei ber Salebraune, bem erften Stadium ber Lungenentzundung, ber Bruftfellentzun= bung, bem Suhnerhuften, Croup, faltem Fieber und gaftrifdem Fieber, wenn die Rranfen fortwährend über Uebelfeit, Reigung gum Erbrechen flagen, findet bas Brechmittel feine vorzüglichfte Unwendung. Riemals gebe man es, wenn ber Rrante über heftigen Schmerg im Leibe und in ber Magengegent Hagt. Dan beichrante fich bann, blog ein Rlyftier zu verabfolgen und ben Kranten lauwarmes Baffer trinfen au laffen.

Braufepulver. Um baffelbe herzustellen nehme man von fohlensaurem Natron Natr. bicarbon.

und Beinfaure Acid. tartar.

eine Mefferspige voll, schütte basselbe in ein Glas Zuderwasser und trinfe es während bes Ausbrausens aus. Es findet Answendung beim gastrischen Kopfschmerz, Erbrechen in ber Schwangerschaft, Cholera (in biesem Falle sept man 10 Tropfen Opiumtinctur ber Auslösung hinzu) und bem gelben Fieber. Allgemein befannt ift seine Anwendung beim sogenannsten Kapenjammer.

Bruftpulver.

Rp. Rad. Liquir ξ i β.
Sacch. Lact.
Fol. Senn. āā ξ β.
Sem. Foenic.
Flor. sulphur āā 3 ii.
M. f. Puly.

Befteht aus Sennesblättern, Gußholz, Mildzuder, Fenchelfamen und Schwefelblumen. Gegen dronifchen Catarth gebe man täglich brei Mal einen Theelöffel voll in Waffer.

Bruftthee. Spec. pectoral.

Besteht aus Eibisch und Sußholzwurzel mit Beilchenwurzel, Sternanis u. f. w. Man wendet benselben hauptsächlich an bei Bruste atarrhen, Beiserkeit u. s. w. Man gießt 1 Schoppen kochendes Wasser auf 1 Eglöffel voll von dem Thee, läßt eine Beile ziehen und seiht hernach durch. Doch vermeide man stets, den Brustthee zu kochen, wie einige Directionen fälschlicher Beise dies angeben, da der Schleim der Eibischwurzel durch das Kochen fragende Eigenschaften annimmt.

Calomelpulver. Rp. Calomel. gr. I.

Sacch. ar. alb, gr. X. M. f. Pulv. d. t. .d n. 72.

Camphorpulver. Rp. Camphor. gr. I.

Kali nitr. gr. VI.
Sacch. alb. gr. X.
M. f. Pulv. dis. t. d. q. s.

Man gebe baffelbe gegen bie nachtlichen Erectionen beim Eripper, jeden Abend 1-2 Bulver in Baffer.

Camphoripiritus. Spir. Camphorat. Eantharibenfalbe. Ung. Cantharid.

Ueberall ba angewandt, wo man rasch von ben inneren Organen ableiten will, ba fie schneller Blasen zieht, als bas gewöhnliche spanische Fliegenpflaster.

Caftorol. Ol. Ricini.

Ricinusol. Aus ben Samen bes Ricinus communis burch Auspreffen erhalten. Bon allen Mitteln bas gelindefte Lagir-

mittel. Es paßt bei allen entzündlich en Krankheiten, wo man den Darmkanal entleeren und alle reizenden Nebenwirkungen versmeiden will. Es ist daher angezeigt bei der Bauch fell= und Eingeweideentzündung, im Bochenbettsfieder, bei Koliken, bei der Bandwurmeur. Man nehme 3 Theelöffel voll bis zu 2 Eslöffeln (bei eingeklemmten Brüchen), entweder unvermischt oder in Caffee. Kindern gebe man ½ Theeslöffel voll.

Bei oberflächlichen naffenben Geschwüren. Bum Berbanbe

nach fpanifchen Fliegenpflaftern.

Flor. Chamomill.

Bebrauch befannt.

Chamillen.

Chinarinbe Cortex Chinae.

Als Nachfur beim falten Fieber laffe man 1 Theelöffel voll ber Rinde mit so vielem Wasser fochen, daß 12 Eglöffel voll zurückbleiben. Diese Quantität lasse man binnen 3 Tagen versbrauchen.

Chininpulver.

Rp. Chinin. hydrochloric gr. I. Sacch. lact. gr. X. M. f. Pulv. dis. tal. dos.

Man gebe in den fieberfreien Tagen beim kalten Fieber ftundlich ein Pulver in Waffer. 12 Pulver reichen in der Regel hin, das Fieber zu vertreiben. Sollte das Fieber hiernach noch nicht wegbleiben, fo verdopple man die Pulver an dem nächsten fieberfreien Tage.

Chlormischung. Besteht aus gleichen Theilen Kochsalz und Braunstein. Man nimmt 1 Eglöffel voll ber Chlormischung und übergießt dieses Bulver mit einer gleichen Quantität Schwefelfäure. Es ist dies das beste Desinfectionsmittel und bem Chlorkalke vorzuziehen.

Choleratropfen.

Colnifdes Baffer, Eau de cologne.

Bebrauch befannt. Bei Dhnmachten reibe man bie Stirn

bamit ein und laffe es unter bie Rafe halten.

Collobium. Bird erhalten, wenn man Schießbaumwolle in Schwefeläther auflöft. Ift Modemittel und verdient baher bie Anpreifungen nicht.

Colomboextract.

Rp. Extr. Colombo 5ii. Extr. Nuc. vomic. aquos. gr, XII. Vin. malac. 3ii.

Man giebt hiervon gegen erschöpfende Durchfälle 4 Mal täglich 1 Theelöffel. Doch burfen keine Schmerzen im Unterleibe mehr vorhanden sein.

Cremor tartari, Beinstein. Kali tartaricum acidum. Doppett weinfaures Kali wirft gelind abführend, vermehrt die Harnabsonderung, ift ein fühlendes Mittel. Gegen Congestionen nach bem Kopf und der Bruft. Man giebt 1 Theelöffel voll in Baffer aufgelöft.

Das Hufelanbsche Krustallwaffer, ein angenehmes Getrant bei fieberhaften Krankheiten wird erhalten, wenn man 1 Loth Beinstein mit 6 Pfund Baffer focht, 1 Citrone hineinschneibet

und 3 Loth Buder hinguthut.

Digeftivpulver.

Rp. Rad. Rhei. Kali tartaric. Cort. Aurant. ää ξi. M. f. Pulv.

Befteht aus Rhabarber, Drangenschale und Beinftein. Man giebt bavon eine Mefferspige voll mit Baffer.

Digeftivfalbe Unwendung befannt.

Ung. digestiv.

Dinte, rothe.

Dinte, schwarze.

Doverides Bulver.

Rp. Pulv. Doveri gr. X.
Sacch. lact. gr. VI.
M. f. Pulv. disp. tal. dos.

q. s.

Besteht aus Opium, Brechwurzel au 3i, schwefelsaurem Kali 3i; also 10 Gran bieses Pulvers enthalten einen Gran Opium. Es ist ein gelind schweißtreibendes Mittel. Man fann basselbe mit Ersolg in allen Fällen zur Unwendung bringen, in denen das Opium feine Gegenanzeige sindet. Daher seine Anwendung im rheumatischen Fieber, in der Kolif, bei Ohrenschung im rheumatischen Fieber, wo Berfältung die Ursache ist. Man fann anfänglich 1/2 Pulver reichen, nach ein paar Stunden ein ganzes. Stets muß der Patient vorher offnen Leib gehabt haben.

Durchfallpulver. Rp. Rad. Rhei. gr. ii.

Rad. Ipec. gr. ½.
Conch. praep. gr. Viii.
M. f. Pulv. disp. tal. dos.

Besteht aus Rhabarber, Brechwurzel und praparirten Austerschaalen. Man gebe 2ftundlich 1 Bulver mit Waffer, bis Rachlaß eintritt.

Englisches Pflafter. Empl. angl. Unwendung befannt. Fenchel. Fruct. Foenicul. Man bereitet bavon einen beruhigenden und Blahungen vertreibenden Thee, indem man ben Samen im Mörfer zerstößt und tochendes Baffer aufgießt.

Flüchtige Salbe. Linimentum volatile. Besteht aus 4 Theilen Provenceöl mit 1 Theil Aepammoniaf zusammengeschütztelt; ein gelind reizendes, die haut röthendes Mittel; bei Bersstauchungen, Contusionen und Rheumatismus.

Fleischertract, eiweißhaltiges ober Hornsches. Extr. carnis Hornii. Bereitung fiebe in ber Sygiene, beegleichen bie Anwendung.

Glauberfalz. Natr. sulphuricum, schwefelfaures Natron, ift ein fühlendes, entzündungswidriges Abführmittel, bewirft mafferige Stuhlgange. Man loje 1/2—1 Loth in Waffer auf und gebe biese Dofis zu 1 ober 2 Malen, bis lagirende Wirfung eintritt.

Gummi arabicum. Ein Saft, ber aus bem Stamm und ben Zweigen von Acacia vera gewonnen wird. Bei Durch fällen, schmerzhaftem Uriniren löse man einen Theelöffel voll in 1 Taffe voll Waffer auf und trinfe 4 Mal täglich eine solche Portion. Bei Cholera und Typhus nütt es als zweckmästiges Getränk.

Gummipflafter. Empl. lytharg., plumbi ober diachylon comp. wird bereitet durch Kochen von Bleiglätte mit Baumöl unter späterem Zusat von Wachs, Ammoniafgummi, Galbanum, Terpenthin. Um Furunkelu zur Reife zu bringen, streiche man es auf Leinen und lege es auf die betreffenden Stellen, mache in der Mitte ein kleines Loch, damit in der Nacht der Eiter ober die Jauche ausziehen kann.

Hallersches Sauer. Acidum Halleri. Besteht aus Schwefelsaure und Alfohol. Findet seine Anwendung bei Gebarmutter », Darm », Lungen » und Rasen blutungen. Man giebt 5—10 Tropfen in einem Weinglase Zuderwasser, Istundlich. Ferner im Typhus, Scharbod u. s. w.

Sarntreibenbe Billen.

Rp. Gummi Gutt.
Pulv. rad. Scill.
Herb. Digital.
Sulph. aurat.
Extr. Pimpinell.
Extr. Liquir. āā 3 i β.
f. Pill. pond. gr. ii.

Man wendet biefelben gegen Bafferfucht an.

The state of the state of

Seftpflafter. Empl. adhaesiv. Bird gewonnen burch Rochen von Bleiglatte mit Baumol und fpateren Bufat von Beis

genharz und Terpenthin.

Hoffmannstropfen. Spirit. sulphuric. aether. Eine Mischung von 1 Theil Aether und 3 Theilen Weingeist. Aeußerlich als Riechmittel bei Ohnmachten und Krämpfen. 15—20 Tropfen auf Zuder zu nehmen.

Sollen ftein. Argent. nitricum fus. Silberfalpeter. Wird erhalten indem man bas burch bas Auflosen von reinem Silber in Salpeterfaure gewonnene frystallisitete Salz schmilzt

und in Stangenform gießt.

Durch feine rasche Berbindung mit ben Eiweißstoffen ein ausgezeichnetes Aemmittel, baher seine Anwendung beim Schanker, wildem Fleisch und Geschwuren, die feine Reigung zum heilen haben.

Solgther. Species ad decoct. lignorum. Besteht aus Guajakholz, Sassafras, Barbana, Hauhechel, Susholzwurzel. Man läßt 2 Eslöffel voll Holzther mit einem Quart Waster bis zur Halfte einsochen und biese Dosis täglich verbrauchen. Gegen Hautausschläge und Sphilis.

Jafferiche Salbe. Ung. Jasseri. (Sulphur. dep., Vitriol. Zinci, Baccar. lauri. aa & Adip. q. s.) gegen Krate. Man reibe Morgens und Abends alle von ber Krate befallenen Stellen bamit ein, nachbem man fie zuvor mit brauner Seife absgewaschen hat.

Jobfalium. Kali iodat. Gegen Knoch enfyphilis und Quedfilbervergiftungen burch übermäßigen Gebrauch von Quedfilber. Man lofe 1/4 Theelöffel voll in 12 Eglöffeln voll Baffer auf, laffe hiervon täglich 3 Eglöffel voll verbrauchen.

Rinberpulver. Pulvis infantum Hufelandi.

Rp. Rad. Valer. Rad. Irid. floren. āā 3 i β Sem. Anisi ξ β Croci Gr. Viii. Magn. carbon. ξ i. M. f. Pulv.

Man gibt bavon pro Doft eine Mefferspige voll. Milb purgirent und fauretilgent bei fleinen Rindern.

Rrampfpulver.

Rp. Magn. carb. Lap. Cancror. Rad. Valer. āā ǯii. M. f. Pulv.

Man gebe bavon bei Krampfen fleinen Rinbern 1-2 Defferspiten voll in Baffer.

Rouffopulver. Die Bluthen von Brayera anthelminthica, einem Baum Abyffiniens. Gin fehr wirffames Mittel zur Bertreibung bes Bandwurms. Siehe oben.

Lafrigenfaft. Succ. Liquir. Gegen Suften mit Salmiat zu gleichen Theilen.

Lagirpulver. Rp. Rad. Jalapp. 3ii. Calomel gr. ii. M. f. pulv. disp. tal. dos. to the College and second distribution of the second

Leinfamen. Sem. Lini.

Beim Tripper und ichmerghaften Uriniren bereitet man fich einen befänftigenden Thee baburch, baß man fochenbes Waffer auf gangen Leinfamen gießt. Auch bei Catarrhen ein ben

Suften milbernbes Getrant.

Leinfamenmehl. Farina Lini. Das befte Mittel gum Gebrauche bes fogenannten "warmen Berbanbes." Man foche baffelbe zu einer breifgen Dtaffe, giefe Brovenceol bingu und lege entweber auf ober zwischen Leinen, je nachbem man eine ftarfere ober fdmadere Birfung erzielen will, biefe Cataplasmen auf bie betreffenbe Stelle. Unwendung bei allen Entgunbungen, bie fich von felbft entwickeln ober burch innere Urfachen bebingt find, baber beim Banaritium, Rarbuntel, großeren Furunfeln, Abfceffen.

Linden bluthen. Flores Tiliae.

Liefern einen angenehmen, gelinden Schweiß erregenden Thee. Magenpulver. Rp. Magist. Bismuthi gr. ii.

Pulv. rad. Ipecac. gr. 1/8.

Magn. carbon.

Sacch. Lact. āā. gr. VI. M. f. Pulv. d. tal. d. q. s.

Befteht aus falpeterfaurem Bismuthornt, Brechwurgel, fohlenfaurer Magnefia und Mildzuder. Beim Magentrampf gebe man 3 ftunblich 1 Bulver in Waffer.

Magentropfen. Tinct. stomachic.

Bei mangelnbem Uppetit gebe man 4 Dal taglich

einen Theelöffel voll in Bein ober Baffer.

Magnefia. Magn. carbonica, fohlenfaure Magnefia. Rinbern gebe man eine Defferfpite, Erwachfenen einen Theeloffel voll. Gegen Caure im Magen, Gobbrennen u. f. w.

Magn. usta. 1 Unge aufgelöft in 12 Efloffeln beftillirtes

Baffer gegen Bergiftung burch arfenige Gaure.

Manbelöland Ol. Amygdalar.

Unwendung befannt.

Morphiumpulver fiebe beruhigende Bulver. Mofchuspulver. Ift ganglich entbehrlich.

Sacch. lact. gr. X. Rp. Moschi gr. 1/2. M. f. Pulv. dos. tal. d. s. q.

Mutterfornpulver. Pulv. Secal. cornut. Das Be= fen bes Mutterforns ift aufgeflart: ein unvollfommen ausgebil= beter Bild; Claviceps purpurea nach Tulasne. Man weiß nur, baß es fich am häufigsten in naßfalten Sommern im Roggen entwickelt. In großen Dosen wirft es als Gift, sein täglicher Genuß foll bie als Epibemie auftretenbe Kriebelfranfheit erszeugen.

Rp. Secal. cornut. gr. V.

Sacch. lact. gr. X. M. f. Pulv. dis. tal. dos.

Beim Behenmangel giebt man viertelftunblich 1 Bulver, bis fraftige Behen fich einstellen. Bei ftarfen Gebarmutter-blutungen, auf Schlaffheit ber Gebarmutter berushenb, oft von selbst, ohne baß bie Nachgeburt angewachsen war, eine halbe Stunde nach ber Geburt sich einstellenb, gebe man alle 10 Minuten 2 Bulver auf einmal, bis Nachlaß ber Blutung eintritt.

Opiumpulver.

Rp. Opii gr. 1/2.
Sacch. lact. gr. X.
M. f. Pulv. dis. tal. dos.

q. s.

Bird angewandt beim Caufermahnfinn Gebarmutsterblutungen, Schlaflofigfeit und in Berbindung mit Chinin. Das hauptmittel gegen bas bosartige, falte Fieber. Bebes Bulver enthalt einen halben Gran Opium.

Opiumtinctur. Tinct, Opii sp.

10 Tropfen enthalten 1 Gran Opium. Man wendet biefelbe an gegen Durchfall, Cholera, gelbes Fieber, zu Klysftieren. Man gebe biefelbe stets in Haferschleim und steige nie über 15 Tropfen, ba biese schon 11/2 Gran Opium enthalten.

Bernanischer Balfam. Balsam, peruvian. Bum Ginreiben gegen Rrage. Bor allen Dingen berückfichtige man bie

Genitalien.

Bfeffermungeffeng. R. Ol. Menth. piper. 5i.

Spir. vini alcohol. 3i.

Eigentlich zu entbehren; bei ben Seeleuten aber ein fehr beliebtes Sausmittel. Man giebt beim Magenframpf

10 Tropfen auf Buder.

Pfeffermungthee. Herb. Menth. piper., bei Choles rine, Rolif, Blabungen, Magenframpf lagt man Thee hiervon trinfen, bem man, wenn eine Erfaltung zu Grunde liegt, Lindenbluthenthee zusesen fann.

Blummeriches Bulver. Pulv. Plummeri befteht aus

Calomel, Golbidwefel und Mildzuder.

Rp. Calomel.

Sulph. aurat. aa. gr. i. Sacch. lact. gr. X. M. f. Pulv, dis. tal. dos. q. s. Bei ber Rehlfopis - und Luftröhrenentzundung gebe man zwei Mal täglich 1 Bulver in Waffer.

Rhabarbervulver. Pulv. rad. Rhei.

Rhabarber wirft in fleinen Gaben ftopfenb, beshalb bei Durchfällen anzuwenden, in größeren bagegen abführend. Um letteren 3wed zu erreichen, gebe man Erwachfenen einen gestrichenen Thee löffel.

Salmiak. Ammon. muriat. Salzsaures Ammoniak. Ein vorzügliches Mittel bei Bruft catarrhen, im zweiten Stabium ber Lungenentzündung, um den Auswurf zu besfördern. Man löst einen Theelöffel voll Salmiak in 12 Estöffeln voll Fenchelthee auf, sest zur Geschmackverbesserung Lastrigensaft hinzu und läßt 2 stündlich einen Eslöffel voll nehmen. Statt des Eises mische man gleiche Theile Salmiak und Salpeter zusammen, löse sie in Wasser auf und mache Umsschläge bavon. Bei Quetschungen, Gehirnentzündungen, übershaupt in allen Fällen, wo Kälte angezeigt ist.

Salmiafgeift. Liq. ammon. caustic.
Bum Riechen bei Kopffchmerzen mit ber größten Borficht anzuwenden und bei Ohnmachten als gefährlich zu vermeiden. Beim Musfel- und Gelenfrheumatismus reibe
man die schmerzhaften Stellen mit einer Mischung von gleichen
Theilen Seifenspiritus und Salmiafgeist ein.

Saleppulver. Rad. Salep. Man giebt eine Abtochung bavon bei Durchfällen Erwachsener und Kinder. 1 halben Theelöffel voll focht man mit so vielem Wasser, daß 3 Tassen zusrüchleiben. Davon giebt man ganz fleinen Kindern ftund lich 1 Theelöffel, größern 1 Kinderlöffel und Erwachsenen 1 Effslöffel voll.

Salveter. Kali nitricum.

Man löft eine Mefferspie voll in 12 Eflöffeln voll Baffer auf und giebt bavon nach Umftanben täglich 2—6 Eflöffel voll. Seine vorzüglichste Unwendung beim Blutspeien, rheum astif dem Fieber und Entzundungsfrantheiten.

Salvei. Herb. Salviae.

Ein vorzügliches Gurgelwaffer bei ber Salbbraune und Salbschmerzen. Man fete etwas Alaun hinzu. Auch läßt man ben Thee kalt trinken, um die Schweiße ber Schwindssüchtigen zu milbern.

Schwefelfaure. Acid. sulphur. Bur Chlorrauch erung; besteht aus gleichen Theilen von englischer Schwefelfaure und Baffer.

Seifenspfritus. Spirit. saponat. Amvendung befannt.

Senfmehl. Farina Sinapis. Die Unwendung erfiehe aus bem Text.

Genfipiritus. Spirit, Sinapis.

Sennesblatter. Fol. Sennae. Man lagt auf eine Sand voll Blatter fo viel fochen bes Baffer gießen, bag, nachbem man es burchgefeiht, 12 Efloffel voll Colatur gurudbleiben. Man gebe biefelben nie bei entgunblichen und fieberhaften Rrantheiten, niemais im Bochenbette, fonbern nur Befunden, Die an Berftopfung leiden und burch Abfuh. ren ihren Darmcanal reinigen wollen.

Spanisch - Fliegenpflafter. Empl. cauthar.

Sublimatpillen. Rp. Hydr. mur. corros. gr. Xii. solve in aq. dest. q. s.

adde

Extr. Opii gr. V. Succ. Liquir. q. s. ut f. pil. n. 240.

Consp. pulv. Cass. Cinn.

Wegen ben nicht gur Seilung fich anschidenben gewöhnlichen und verharteten Schanfer. Man fange mit brei Billen an, bie man unmittelbar nach bem Mittageeffen nimmt, fteige jeben Tag um 1, bis man gu 24 gelangt ift, bann falle man wieber und bore fofort auf, wenn gangliche Bernarbung bes Befchwurs eingetreten ift.

Bach holderbeeren. Baccae Juniperi. Um bie Rieren: thatigfeit anguregen, in ber Bafferfucht. Dan ftofe 1 Eflöffel bavon, übergieße fie mit fo vielem fochenben Baffer, baß

man 3 Taffen burchgefeiht gurudbehalt.

mill south well some and the said

Beinftein fiebe Cremor Tartari. Bunbfalbe Ung. basilic.

Bundmaffer. Burmpulver. Rp. Santonini.

Mixtr. vulner. acid.

Calomel. aa gr. 1/2. Sacch. Lact. gr. X. M. f. Pulv. dis. tal. dos.

Gegen Spulwurmer. Taglich 1-2 Bulver. 3ahntinctur. Rp. Ol. Caryoph. Tinct. Opii.

Spir. sulphur. aeth. aa. 5i.

Gegen Babnichmerg. Man betupfe Baumwolle mit biefer Bluffigfeit und ftede fie in ben hohlen Bahn; überbies reibe man bas ju beiben Seiten bes hohlen Bahns befindliche Babnfleifch mit biefer Tinctur ein.

Bertheilenbe Galbe. Rp. Ung. Hydrarg, einer.

Man wendet bieselbe bei allen Entzündungen, außerer und innerer Organe an, wo man eine Zertheilung zu erzielen hofft. Daher bei den Bubonen, Urinverhaltung, Rheumatismus, Leberentzündung, erstem Stadium bes Panaritiums u. s. w. Man nehme erbsengroß von der Salbe und reibe langsam und fanft damit ein.

Die zertheilende Salbe ift gleichbedeutend mit der fogenannsten "Reutersalbe" zur Bertreibung der Läuse und anderen Ungesziesers. — Sobald bas Zahnfleisch fich zu röthen anfängt, höre

man bamit auf.

Bimmttinctur mit Opium.

Rp. Tinct. Cinnam. 3iii. Tinct. Opii 3β.

Gegen Gebärmutterblutungen und zu reichlicher Menftruation gebe man Iftunblich 10-15 Tropfen auf Buder.

In Bezug auf die hier im Berzeichniß vorkommenden Zeichen bemerke ich noch, bag ein medicinisches & = 12 Ungen (3 i).

1 3 = 8 Drachmen (3 i). 1 3 = 3 Scrupel (3 i). 1 3 i= 20 Gran.

Das neuerdings eingeführte Grammengewicht fieht jum bisherigen in folgendem Berhaltniffe:

1 & = 360,0 (360 Gramm). 1 Unge = 30,0 (30 Gramm).

1 Drachme = 3,75 (33/4 Gramm). 1 Strupel = 1,25 (121/2 Decigramm).

1 Gran = 0,06 (6 Centigramm).

# Berzeichniß des dirurgifden Apparats.

Absceßlancette.
Aberlaßlancette.
Binden.
Bruchband.
Catheter.
Charpie.
Clyftierspriße.
Glaßspriße.
Impflancette.
Leinen.
Lymphe zum Impsen.
Nadeln (Karlsbader).

Rabeln (frumme zum Rähen).
Pincette.
Scheere.
Schienen.
Schröpfapparat.
Schwamm.
Spatel und Löffel.
Suspensorium.
Tourniquet.
Watte.
Zahnschlüffel.
Zunder.

# Register.

|                   |      |     |   |   | Geite.     |                           | Seite. |
|-------------------|------|-----|---|---|------------|---------------------------|--------|
| Abmagerung .      |      |     |   |   | 211        | Berufsarten               | . 252  |
| OHE               |      | :   | • | • | 142        | Befchaftigung weisen .    | . 252  |
| Mojece            |      | :   | • | • | 8          |                           | . 232  |
| Abgichung         | • •  |     | • | • | 130        |                           | 250    |
| Aberlaß           | • •  | :   |   | • | 13         | Bewegungen                | . 23   |
|                   | • •  | :   | - | • | 43         | Bewegungsnerven           |        |
| Afute Kranfheiten |      | •   | • | • | 215        | Sier                      | . 228  |
| Mbumin            |      | •   | • | • |            | Binbehantentzündung       | . 151  |
| Alter             |      | •   | • | • | 248        | Bifcofsmitte              | . 25   |
| Ambos             |      | •   | • | • | 41         | Blindbarmtlappe           | . 13   |
| Anatomie          | : :  | •   | • | ٠ | 1          | Slut                      | . 24   |
| Angewachfenfein b | er 3 | mge | } | • | 203        | Blutabern                 | . 30   |
| Anhaltende Fieber |      |     |   | • | 52         |                           | 215    |
| Antrof            |      | •   | • | • | 205        |                           | . 23   |
| Anziehung         |      |     |   | • | 11         | Bluthuften                | . 70   |
| Aorta             |      | •   | • | • | 27         | Blutförner                | . 24   |
| Aphten            |      |     |   |   | 203        | Blutreinigungsapparate    | 216    |
| Apposition        |      |     |   |   | 3          |                           | 147    |
| Arterien          |      |     |   |   | 29         |                           | . 70   |
| Afthma            |      |     |   |   | 72         | Slutftodung               | . 45   |
| Athmungsorgane    |      |     |   |   | 16         | Blutüberfüllung           | 45     |
| Athmungsproces    |      |     |   |   | 211        | Brand                     | 144    |
| Atmosphäre .      |      |     |   |   | 234        | Branne                    | 64     |
| Aufwideln ber Bi  | nben |     |   |   | 159        | Braune, bentige           | 206    |
| Angenentzanbunge  | u .  |     |   |   | 151        | M 1                       | 103    |
| Angentammer       |      | •   |   |   | <b>3</b> 9 | 90 rr                     | 103    |
| Angenmusteln      |      | Ċ   |   |   | 38         | Brondus .                 | 11     |
| Aussehende Fieber |      | •   | • | • | 52         | Brud, ber Anochen         |        |
| Answurfsftoffe    | . :  | •   | • | • | 21         | Bruch, eingeklemmter      |        |
| ormanc melabratic | • •  | •   | • | • |            | Bruchband, Anlegen        | 18     |
|                   |      |     |   |   |            | Bruftaorta                | 25     |
| Banchaorta .      |      | •   |   |   | 29         | Bruftentzündung ber 2886- |        |
| Bandfell          |      |     |   |   | 13         |                           | 19===  |
| Bandfellentzünbun | g    |     |   |   | 82         |                           | 655    |
| Bauchgrimmen      |      |     |   |   | 86         |                           | - : -  |
| Bandfpeidelbrüfe  |      |     |   |   | 15         | Brufitrampf               |        |
| Baudmaffer not    |      |     |   |   | 83         | Bruftwasserfuct           | 13     |
| Banernwepel .     |      |     |   |   | 65         |                           |        |
| Begattung         |      |     |   |   | 22         | Carbuntel                 | 147    |
| Beinner           |      |     |   |   | 33         | Cholera, orientalische    | 103    |
| Beden             |      |     |   | _ | 183        | europšilde                | 400    |

# Regifter.

|                              | Seite. |                                         | Seite. |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| <b>Rheumatismus</b>          | 104    | Unwillführlicher Harnabgang             | . 87   |
| Minbenbruch                  | 173    |                                         |        |
| Pothlouf .                   | 96     | Barioloiben                             | . 90   |
| Rippenbruch                  | 96     | Benerische Bubonen                      |        |
| Rose                         | 204    | " Condylome                             | . 121  |
| Stole ou stengeobtenen       | 92     | Gastas-Midiliaa                         |        |
| Rötheln                      | 98     | ,, Duntundjunge .                       | . 122  |
| outer                        | 90     | Knochenleiben                           |        |
| @ subWat                     | 405    | Bergiftungen                            | . 120  |
|                              | 125    | Berrentung                              | . 158  |
| Canfermahnfinn               | 59     |                                         | . 166  |
| Schanter                     | 118    | " bes Fußgelents                        | . 171  |
| Scharbod                     | 117    | " " Dberarms .                          | . 161  |
| Sharlad                      | 93     | Oberichentels                           | . 167  |
| Scheintob ber Nengeborenen . | 202    |                                         | . 160  |
| Schenkelbruch                | 176    | " " Borberarms                          | . 164  |
| Schenkelbruch                | 151    | ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |
| Schwache Berbauung           | 80     |                                         |        |
|                              | 147    | <b>Wasserschen</b>                      | . 112  |
| Sowerbarnen                  |        |                                         | . 187  |
|                              |        | Wenbung                                 | . 194  |
| Schwindel                    |        | Wochenbett                              | . 198  |
|                              | 4.0    | Wochenpflege                            |        |
| " " Rlystiere                |        | Wunden im Allgemeinen .                 |        |
| ", Schröpftöpfe              |        |                                         |        |
| Storbut                      |        |                                         |        |
| Strophel                     |        | G. II.O                                 |        |
| Sobbrennen                   | 80     | ,, ,, & વાલિ                            |        |
| Starrframpf                  | 128    | 40 11.15                                |        |
|                              | 192    | " " Unterleibs                          |        |
| Stirngeburt                  |        |                                         |        |
| Stuhlverftopfung             | 85     | Wurm                                    | . 149  |
| Sphilis                      | 117    | Wurmfieber                              | . 206  |
| Shharia                      | . 11.  | •                                       |        |
| Tripper                      | 123    | Dahnfisher                              | . 206  |
| Tailubaran amandallarbara    | 125    | Zahnfieber                              | . 137  |
| Tripperangenentzundung       | 126    | Jahnandichen · · · ·                    |        |
| Tripperbubonen               |        | Zahnschmerz                             |        |
| Tripperhobenentzundung       | 123    | Bunge, Angewachsensein .                | . 205  |
| Topbus                       | . 100  |                                         |        |

# Erklärung der Figuren.

| l.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gei                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                        | Das menschliche Gerippe von vorn und hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                    |
| ₽.                                     | Der Verbauungkapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 3.                                     | Das Stelett ber Luftwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                    |
| i.                                     | Die von vorn geöffnete Brufthöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    |
| i.                                     | Das von vorn gebffnete Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                    |
| 6.                                     | Schematische Darftellung bes Bluttreislaufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                    |
| ۲.                                     | Der senkrechte Durchschnitt bes Kopfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| В.                                     | Das Sehorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    |
| 9.                                     | Das Gehörorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    |
| 0.                                     | Die in der Ellbogenbuge liegenden Abern                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                   |
| 1.                                     | Das Halten ber Lanzette beim Aberlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                   |
| 2.                                     | Der Zahnschlüffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    |
| 3.                                     | Das Knebelturnitet ober bie Aberpreffe gur Stillung von Blutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    |
| ١.                                     | Das Aufwickeln ber Binben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    |
| j.                                     | Die Verrentung bes Untertiefers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    |
| 3.                                     | Das Berfahren bei ber Ginrichtung bes verrenften Oberarms nach                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                   |
| ٠.                                     | Das Berfahren bei ber Einrichtung bes verrenkten Oberarms nach                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    |
| •                                      | m-44-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    |
| 3.                                     | Mobilbung ber auf die Rückenfläche bes Borberarms verrenkten Hand-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                    |
| •                                      | wither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| ١.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| ).                                     | Abbildung ber auf die Borbersläche bes Borberarms verrentten Hand-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                   |
| ).                                     | wurzel<br>Abbildung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    |
| ).                                     | wurzel<br>Abbilbung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels<br>Abbilbung des nach außen und oben verrenkten Oberschenkels                                                                                                                                                                                                                   | 16                   |
|                                        | wurzel<br>Abbildung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach außen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach innen und oben verrenkten Oberschenkels                                                                                                                                                     | 16                   |
|                                        | wurzel<br>Abbildung bes nach außen und unten verrenkten Oberschenkels .<br>Abbildung bes nach außen und oben verrenkten Oberschenkels .<br>Abbildung bes nach innen und oben verrenkten Oberschenkels .<br>Ein Bruchband                                                                                                                              | 16                   |
|                                        | wurzel<br>Abbildung bes nach außen und unten verrenkten Oberschenkels Abbildung bes nach außen und oben verrenkten Oberschenkels Abbildung bes nach innen und oben verrenkten Oberschenkels . Ein Bruchband . Die äußeren Geschlechtstheile bes Weibes                                                                                                | 16<br>16<br>11<br>11 |
| ).                                     | wurzel<br>Abbildung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach außen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach innen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Ein Bruchband<br>Die äußeren Geschlechtstheile des Weibes<br>Das weibliche Becen                                                                 | 16<br>16<br>11<br>11 |
| ).<br> .<br>  .<br>  .<br>  .          | wurzel<br>Abbildung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach außen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach innen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Ein Bruchband<br>Die äußeren Geschlechtstheile des Weibes<br>Das weibliche Becken<br>Die Lage und Stellung des Kindes in der Gebärmutter bei der | 16                   |
| 9.<br>0.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | wurzel<br>Abbildung des nach außen und unten verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach außen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Abbildung des nach innen und oben verrenkten Oberschenkels<br>Ein Bruchband<br>Die äußeren Geschlechtstheile des Weibes<br>Das weibliche Becen                                                                 | 16<br>16<br>11<br>11 |

- 3m Berlage von hermann Gefenius in hatte fint ferner er-
- Bidiner, Dr. Louis, Serjaffer von "Kraft und Stoff", "Popfologische Bitber".
  ote. Natur und Geift, Gelpräche zweier Freunde über ven Marerialismus und uber bie real philosophischen Fragen ber Gegenwart. In allgemein verftändlicher Form. 2. Auft. Preis 1 Thir.
- Mochaelt, Dr. Jacob. Projessor an ber Universität ju Turin. Georg Poriter, der Natursorscher des Volks. 2. verb. Aust. Wit Georg Forfier's Portrait in Stablisic. Preis 1 Thir.
- Sonnenburg, Dr. A., Lehrer an ber Hauptschile in Bremen. Lehrbuch ber gesammten Elementar Geometrie für Ghunasien, Real -, höhere Bürger und Militärschulen. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Erster Theil: Ebene Geometrie. Mit 331 in ben Text eingebruckten Figuren. 1868. I Ehlr. 10 Sgr. Zweiter Theil: Ebene Erigonometrie. Mit 19 in ben Text eingebruckten Figuren. 1870. 12 Sgr. Dritter Theil: Stereometrie, Mit 129 in ben Text eingebruckten Figuren. 1871. 25 Sgr.
- Volger, Dr. phil. G. S. D., Lehrer ber Geologie und Mineralogie am Sentenberg ichen Mufenm zu Frautfurt a. M. Erde und Ewigkeit. Die natürliche Geschichte ber Erbe als freisenber Entwickungsgang im Gegenfage zur naturwibrigen Geologie ber Revolutionen und Katastrophen. Breis 2 Thir.

#### Bur neuere Sprachen.

- Anderson, 28., Sandbuch der Sandelscorrespondenz. Deutsch bearbeitet und mit einer Anseitung zur Geschäftscorrespondenz, mit einer Sammlung englischer Originalbriese, Marktberichte und Sixulare, mit belehrenden Anmerkungen, einem Fremdwörterbuche technischer Ausbericke und Bort- und Sacherstärung der bebentendsten kansmännischen Geschäftsansbrück versehen von G. D. Angshurg. 4. gänzlich umgearbeitete Anslage in 2 Theilen. 1872. I. Theil 1 Thir. 6 Sgr. II. Theil 18 Sgr.
- Dolmetider, vollständiger banifder. Ein Sillsbuch zum leichten Berftanbniß ber banifden Sprace. 2. Auft. Preis 9 Sgr.
- Gesenius, Dr. W., Lehrbuch ber englischen Sprache. 2 Theile. Erster Theil: Elementarbuch ber englischen Sprache nebst Lese und Uebungsstilden. 5. Aust. 1873. Preis 18 Sgr. Zweiter Theil: Grammatik ber englischen Sprache nebst lebungsstüden. 2. Aust. 1873. Preis 26 Sgr.
- Sespada, A. 3., Braktischer Lehrgang jur schnellen und leichten Erlernung ber (panischen Sprache. Erfter Theil. 2. Aust. 14 Sgr.
- Nabert, Dr. S. Grammatik der Spanischen Sprache für Deutsche. Zweiter Theil. Als völlige Umarbeitung und zweite Auflage von Lespada's praktischem Lehrgange ber Spanischen Sprache. 2. Theil. 1873. Preis 221/2 Sgr.
- Sternhagen, Dr., Der kleine Dane, filr Lebrer und Lernende. Fasisiches Lehr- und Lesebuch filr den Elementar-Unterricht in der dänischen Sprache, um dieselbe auf eine leichte Weise bald verstehen, sprechen und anwenden zu ternen. Bielsach vermehrt und verbessert durch den Danen Dr. Le Beit. 6. Aufl. Preis cart. 25 Sgr. geb. 27 Sgr.
- Vagel, Dr. Chr., Director de la academia comercial en Ginebra, Práctica Euseñanza para aprender pronta y fácilmente la Lengua Alemana, Segunda edicion, aumentada y enteramente revisada. 1873, Tomo I. 28 Sgr. Tomo II. 18 Sgr.





To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.



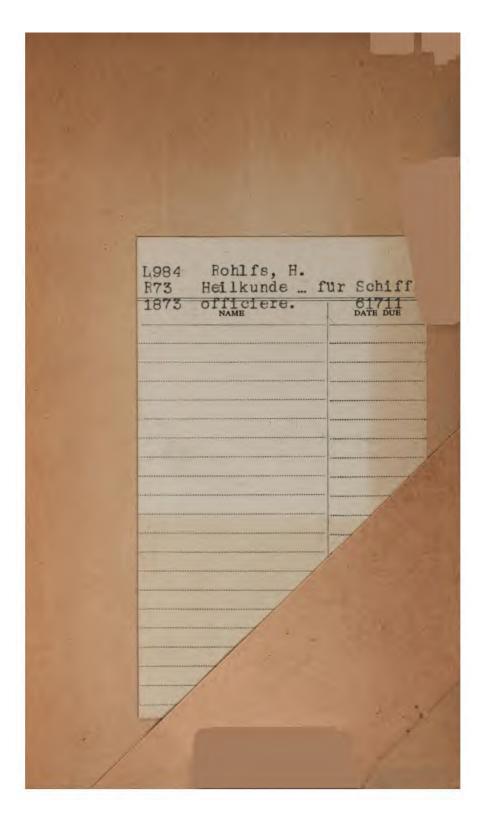

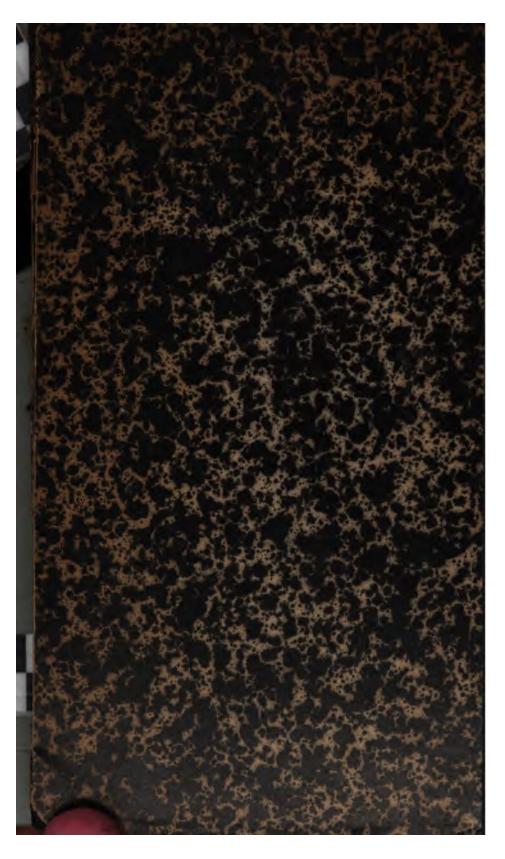